

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

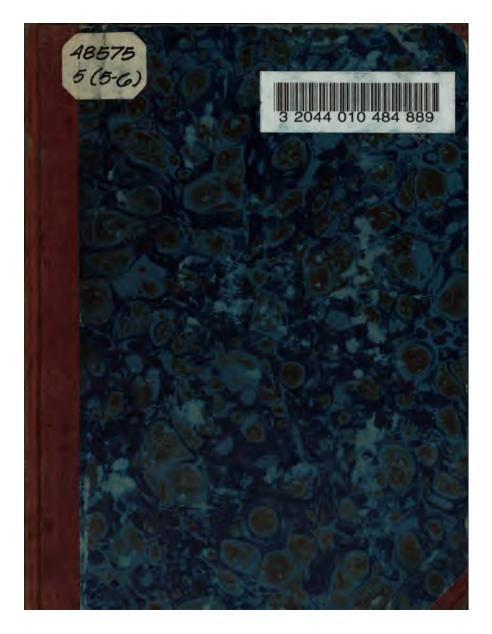

### HARVARD COLLEGE LIBRARY



BOUGHT WITH INCOME
FROM THE BEQUEST OF
HENRY LILLIE PIERCE

OF BOSTON

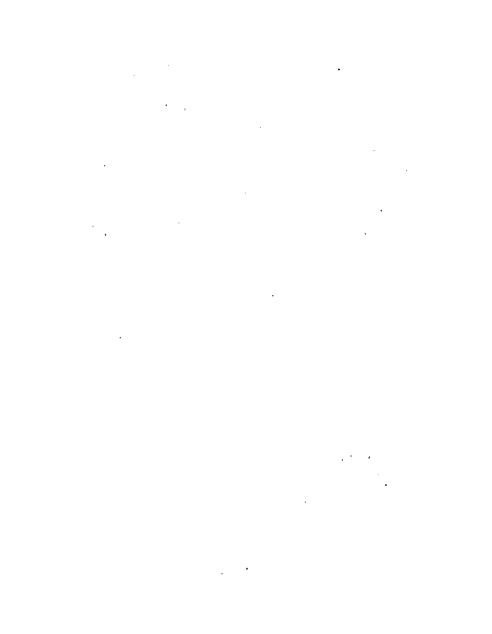

## C. A. Tiedge's

# fämmtliche Werke.



Funftes Bandchen.

Bierte Auflage.

Leipzig, 1841.

Renger'sche Buchhanblung.
(Fr. Boldmar.)

48575.5[(5-6),

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY APK JJ 1952

### Inhalt.

|     |      |             |        |        |      |       |     |     |            |     |    |    |     |    |    |     | 6  | Seitc      |
|-----|------|-------------|--------|--------|------|-------|-----|-----|------------|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|------------|
| 1.  | 8 🐠  | enf         | pie    | gel    |      |       |     |     |            |     | •  |    |     |    |    |     |    | 1          |
|     | 1.   | Die 1       | (d)one | · Ge   | geni | b     |     |     |            | •   |    |    |     |    |    | •   | •  | 3          |
|     | 2. 9 | Das         | gelob  | te L   | and  |       |     |     | •          |     | •  | •  | :   |    |    |     |    | <b>2</b> 8 |
|     | 3. 3 | Růđr        | eife   |        | ٠    |       |     |     |            | •   |    |    |     |    | •  |     |    | 60         |
|     | 4.   | Ende        | mou    | Lie    | be   | •     |     |     |            |     |    |    |     |    | •  |     |    | 91         |
| 11. | Die  | Gef         | burt   | bei    | : 37 | rei   | u d | e,  | <b>3</b> ( | die | Ďŧ | 'n | fec | ħв | Li | ebe | rn | 127        |
|     | An C |             |        |        |      |       |     |     |            |     |    |    |     |    |    |     |    | 129        |
|     | Idee | des         | Gedi   | ichtee | 3    |       |     |     |            |     |    |    |     |    |    |     |    | 130        |
|     | 1. 9 | Das         | Fest   | der :  | We   | ihe   |     |     |            |     |    |    |     |    |    | •.  |    | 134        |
|     | 2.   | Die         | Gebu   | rt de  | r 8  | re:   | ube | 2   |            |     |    |    |     |    |    |     |    | 138        |
|     | 3.   | <b>B</b> an | derun  | g be   | r F  | frei  | ude |     |            |     |    |    |     |    |    |     |    | 142        |
|     | 4.   | Die         | Infel  |        | •    |       |     |     |            |     | ٠. |    |     |    |    |     |    | 148        |
|     |      |             | und    |        |      |       |     |     |            |     |    |    |     |    |    |     |    |            |
|     | 6.   | Růďl        | lehr   |        |      |       |     | •   |            |     |    |    |     |    |    |     |    | 162        |
|     | Wed  | felge       | fang.  | · @    | લિંક | un    | ð ( | Eli | be         |     |    |    |     |    |    |     |    | 167        |
| IJ. | Di   | e m         | oder   | nen    | 0    | 5 ŋ l | ба  | ŕi  | ter        | ١.  |    |    |     |    |    |     |    | 173        |

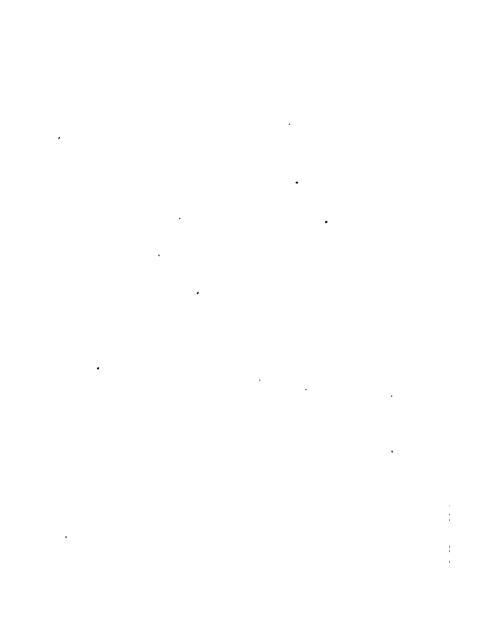

### I. Die ich bne Gegend.

Lina, benfft bu immer Noch ber großen Stadt,. Die mit ihrem Schimmer Dich bezaubert hat? .. Bas ber Glang auch immer Deinem Blick verheißt :. Doch beherricht ein Beift Diefes Prunggetummel, Der bas Dem bethort, Und ben stillen Simmel Reiner Geelen ftort. Mit Geprang' umgeben, Sft er - nur Geftalt, Leer an mahrem Leben, Und am Bergen falt. Sahft bu jene Feeen Der berühmten Stadt,

Sabst bu fie bas Rab Langerweile breben : D bu murbeft fliehn, Burbeft ju ben Tauben, In die großen Lauben Deiner Wildniß giehn ! Laf ben 3ag ber Feeen, Lag vor bet Ratur Ihn vorüber geben, Lochter beiner Flur! Und was wirft bu feben? Leerheit! Unnatur! Din, mo bie Pagobe Sich in Glauf verliert, Die, als Gotten Mobe, Ihre Belt regiert, Biebn bie Dubigungen Diefer bunten Schaar; Und am Glanzaltar Der Bermanbelungen Bringt die bunte Schaar Theure Opferungen Beilger Schate bar.

Chloe naht - wir febn Eine junge Bore; Ihre Rofen ftehn Schon in vollem Flore. Stumm ift ihr Geficht. Db's auch gange Tage, Rach ber Mutter Sage, Mit bem Spiegel fpricht. Wenn ihr naber tretet: D ihr ftaunt fie an, Jungling, ober Mann! Doch am meiften betet Sie fich felber an. In bem Glang bes Balles Strahlt fie, wie ein Licht. Sie hat ein Gesicht, -Und nun wißt ihr Alles.

Agathe hat keins; Und für Ort und Stelle, Kur ben Glanz ber Balle, Macht sie sich erst eins. Niemand darf ber langen

Morgenweihe nahn, Bis fie ihre Mangen Muf: und angethan. . Sie vermahrt in Dofen, Bunberfam zu fchaun, Lichte Wangenrofen, Dunfles Mugenbraun, Sanfte Abernblaue, Bartes Lilienlicht, Und bas gange, neue Krublingeangeficht. Bohl mit fconen Lugen Prangt ihr Runfigeficht; Ueber Chloen fiegen Rann es bennoch nicht. Dafur nun, bag Chloe Schon und reigend ift, Weiß bie Schabenfrohe Eine bofe Lift, Sich an ihr ju rachen, Die ihr leicht gelingt, Und bie ift - fie bringt Chloen nur jum Sprechen.

Eine anbre Schone Macht sich reizend frank. Schmachtend trinkt Umone Dort ben Brunnentrant. Wie die matte Stille Die Gestalt verschont! Und ihr Lifpel tone, Gleich bem Laut ber Grille. Blag und geiftig fcmimmt Sie im Morgenflore, Wie die Abendhore, Die in Duft verglimmt. -Beil, wie Rof' und Relfen, Jebe Bauein blubt: So ift fie bemubt, Reizend zu verwelken. Auf ber weichen Bahn Einer feibnen Matte Darf Alint, ihr Gatte, Sich nur still ihr nahn. Dennoch tritt fie leife In die lauten Rreife Der geschmudten Welt.

Morgenweihe nabn, Bis fie ihre Mangen Muf: und angethan. . Sie verwahrt in Dofen, Wunberfam ju fchaun, Lichte Bangenrofen, Dunfles Mugenbraun, Sanfte Abernblaue, Bartes Lilienlicht, Und bas gange, neue Kruhlingeangeficht. Bohl mit fconen Lugen Prangt ihr Runftgeficht; Ueber Chloen fiegen Rann es bennoch nicht. Dafur nun, bag Chloe Schon und reigend ift, Weiß bie Schabenfrohe Eine bofe Lift, Sich an ihr ju rachen, Die ihr leicht gelingt, Und bie ift - fie bringt Chloen nur jum Sprechen.

Eine anbre Schone Macht fich reizend frank. Schmachtend trinkt Umone Dort ben Brunnentranf. Die bie matte Stille Die Geftalt verschont! Und ihr Lifpel tone. Gleich bem Laut ber Grille. Blag und geiftig ichwimmt Sie im Morgenflore, Wie die Abendhore, Die in Duft verglimmt. -Beil, wie Rof' und Relten, Rebe Bauein blubt: So ift fie bemubt, Reigend zu verwelken. Auf ber weichen Bahn Einer feibnen Matte Darf Mlint, ihr Gatte, Sich nur still ihr nabn. Dennoch tritt fie leife In die lauten Kreife Der geschmudten Welt.

Das Gewühl erfchüttert Sie gu ftarf; fie gittert! Tretet gu! fie fallt! -Doch fie hat, vor allen, Einen Urm bestellt, Dem fie, wenn fie fallt, Wird entgegen fallen. himmlisch ju vergebn, Schließt fie, o wie fcon! Ihre Augenlieder. -Aller Rraft beraubt, Sinft fie enblich nieber, Wie ein Lilienhaupt. Balb ermacht fie mieber, Wie ein schoner Sarm, Der am Schmerz erblaßte, Drudt Alzinbore Arm, Der fie leif' umfaßte. Bu bem Freund hinauf Blidt fie immer weicher; Und ihm geht ein bleicher, Sanfter himmel auf. D, der Reig bes Falles,

Und bas Schmerzgeton, Und das Athmen - alles Ift entzudenb ichon! Zwanggefühl und Plagen Lehrt bie Gitelfeit Beffer, als bie Beit Und bie Liebe, tragen. Abelibe fann, Dhne fchwer zu flagen, Die von ihrem Mann Eine Laun' ertragen ; Doch sie trägt ben Druck Und ben Tros ber Bofe: Ift ihr Schmud am Sofe Rur ber fconfte Schmud. Strahlen, jum Berblenben, Rimmt fie freilich mit. Wenn fie aus ben Sanben Ihrer Elfa tritt. Das hilft viel erbulben. Furchtsam Schweigt fie ftill, Elfa mag verschulden, Bas, und wie fie will.

Und Frau Abelibe Nimmt die Zof' in Schut; Leibet auch ihr Friede: Glänzet nur ihr Put. Darum nimmer wehret Die Gebieterin Elfas frechem Sinn; Denn sie fühlt und ehret Ihre Schöpferin.

Laß ben Blick uns hin Bu ber Hulbin wenden, Die, so musterhaft, Und mit eignen Handen, Ganz sich selbst erschafft! Kennst du diese Feindin Aller Künstelein? Eine liebe Freund in Ist ihr Schmuck. Allein Hasilich, wie das Fieber, Darf die Freundin lieber, Als zu reizend, sepn. — Wenn sie, wie die warme, Uechte Freundschaft pflegt,

Ihre weißen Urme Um Die Freundin fcblagt: D bann traumt Arinen Doch von weitem nicht, Dag fie Dbalinen, Diefem Rofenlicht. Muß zum Schatten bienen. Solch ein Gegenbilb Ift ein Schonheitmeffer, Der bie Schonheit beffer Rleibet und enthullt. Mle bie Gitelfeiten. Die ber Mob' entwehn, Und, wie Tageszeiten, Muf= und untergehn. Ber empfand' und fabe Bohl Aurorens Pracht, Schwebt' in ihrer Rabe Nicht ein Reft ber Nacht? Manche Schone trachtet Nach ber Eigenheit Unbrer, und verachtet Sich aus Gitelfeit.

Sieh nur, wie Mimine, Mit gezwungner Miene, Nach Bewundrung hafcht! Sieh nur, wie fie immer, Mit geborgtem Schimmer, Meu uns überrascht! Alles ift erlefen. Stieß Almine nicht Gelbft ihr Ungeficht Weg mit ihrem Befen, Mle fie, Bug vor Bug, Wie des Ropfes Rebern, Weit aus allen Babern Sich zusammen trug? Mun ift nichts ihr eigen, Micht bas fleinste Reigen, Micht ber Lippenhauch, Einen Tang zu nennen. Mochteft bu fie tennen? Freilich wohl! ich auch. Doch wer fah Alwinen ? Wer hat fie gefannt, Ch' fie, wie verbannt

Hinter fremben Mienen, Aus sich felbst verschwand? Auch ihr leises Sehnen, Und die Bartlichkeit, Die sie Molly weiht, Hat geubte Thranen.

Molly fann burch Schmer; Unfern Sinn nur ruhren: Drum laft fich ihr Derg Lieber Freud' und Scherk, Mis ben Gram, entführen. Sanft jum himmel auf Blickt bie Seelensieche. Ja, die garte Pfnche Sucht den Amor auf. Diefe Suldgebehrbe Schmudt ben fanften Schmerg. Auf die harte Erbe Fiel ein weiches Berg! Schaal find alle Freuden; Suger ift bie Pein; Guger, himmlifch leiben, Mls, fich irbifch freun!

Gönnt ihr boch die Pein Ihrer Lebensburde!
Sie wurd' elend seyn,
Wenn sie glücklich wurde.
Kalte Menschen, kühlt Nicht das heiße Sehnen,
Wenn mit schönen Thränen Diese Psyche fühlt,
Was im Thal der Mängel Ihr Gefühl vermißt,
Und daß sie ein Engel
Ohne himmel ist.

Dina's Huldgebehrbe Bieht noch ftarter an, Denn sie greift zu Pferbe Mannerherzen an. Hell mit Glanz umflossen, Prangt ihr schlanker Buchs, Mit dem muntern Tuchs, Wie in eins gegoffen. Und ihr Auge blickt Siegend, gleich heroen,

Uber schon vom hoben Keberbufd umnidt. Mit verbangtem Bugel. Mild wie Sturmes Flugel, Jagb die Ritterin Durch Eroberungen Sufer Sulbigungen Stolz und glorreich bin. Umorinen fchergen, Db auch Symen flagt, Wenn burch offne Bergen Die Centaurin jagt. Soll's die Frau nicht fleiben ? Ift's ihr Unnatur, Sich am Rof zu weiben? Es gertritt ja nur Ihre Mutterfreuden. Jene Tangerin

Jene Tangerin Fliegt mit leichtem Sinn, Und noch leichterm Kleibe, Durch ben Snal ber Freude, Wie ein Zephpr, hin. Seht, wie junge Blätter

Um ben Krublingebach, Flattern Liebesgotter Ihrem Fluge nach! Sulba, frifd umgeben Mit bem Jugendglang, Macht gum wilben Tang Ihr umbluhtes Leben. Ich! ein Schickfal brobt, Und es broht nicht lange! Muf ber bolben Wange Brennt ein bofes Roth! - . Doch, in's Grab zu finten, Ift nur ju gemein; Statt hinein gu hinten, Tangen wir hinein. Kern vom Griechenlanbe, Siegt bie Bulbgestalt Durch bie Allgewalt Griechischer Gewande. Ralte Winde mehn, Droben ihr Berberben! Sep's! - es ift ju fcon, Un der Griechheit fterben!

Schau, wie Seraphine Sich am Spiegel qualt, Bo fie eine Miene Rur ben Abend mabit. Endlich ruft fie fluglich Ihre Bof' herbei. Diefe weiß untruglich, Welcher Blid mobl füglich Beut' ber beffre fen. "Wenn's gur Cour bei Sofe, Wenn's jur Galla geht, Braucht es" - meint bie Bofe -"Etwas Majeftat; Aber bei ben Thecen Rleiner Affemblecen Reicht Naivetat. Die naive Miene Wirtt oft munbertief: Fraulein Geraphine, Sepn fie beut' naiv!" -"Sa, bu meinft bas Lachen, Ueber nichts? Wohlan!

Seute will ich bann Die Raive machen." -

Mehr noch wirft bu ftaunen, Menn bein Aug' erblickt, Die mit holben Launen Sich Philinde schmudt. Geftern mar fie finblich, Die bie Unschuld, heut' -Leicht gereigt, empfinblich, Die Die Gitelfeit. Balb ift fie gefällig, Kreundlich milb, und balb Wieber ungefellig, Stolk und ernft und falt. Seut' ift fie fo innig, Bartlich, wie bie Sulb; Morgen eigenfinnig, Wie die Ungebuld. Jest ein froh Beichopfchen, Lustia und naiv; Doch balb hangt sie tief In ben Schoof bas Ropfchen, Manbelt ab und auf,

Sich im Stillen harmenb : Ploglich fliegt fie schwarmenb In ben himmel auf. Jest ein Blid ber Gunbe, Dann ein Blid bes Lichts -Mlles ift Philinde: Darum ift fie - nichts. Gut ift Gabriele. Liebevoll ihr Derg; Ihre weiche Seele Fühlet fremben Schmerg. Gabriele eilte Oft schon, still und gart, Bum Berluft, und theilte, Bas fie aufgespart. Sie vernimmt bas Leiben Einer Roth, und nun Greift fie nach ben Freuben, himmlisch wohlzuthun. Beimlich fliegt bie Bolbe, Fliegt, mit frobem Sinn Und geweihtem Golbe, Bu ber Armuth bin.

Muf bem Weg' empfinbet Sie bie fromme Luft, Die ben Schmerz verbindet, Dief in ihrer Bruft. Ruch, ber Mobenjube, Winft ihr mit ber Sanb, Und aus feiner Bube Mlattert neues Banb. Unfre Gabriele Sat ichon Aug' und Geele Siegend weggewandt. Soll fie's erft befeben? Mur befeben? - Rein! Sie muß weiter geben; Doch - fie Schlupft hinein. Da nun fampft fie lange, Steht, wie fest gebannt. Bwifchen Drang und 3mange, Brennt bas Gelb ber Sanb Beiffer, ale bie Mange. D bas bofe Banb! Dieg allein entführet Sie bem beffern Pfab!

Rurg, es stranguliret Gine Schone That.

Aber Tros bem Tabel, Deinft bu, fcmude boch Reiner Seelenabel Manches Mabden noch, Und bu nennft bie gute, Sanfte Solby mir. Mit Entzuden ruhte Oft mein Blid auf ihr. Manche Fürstin ftoble. Gern fur ihr Geficht Soldye Blid voll Licht, Diefen Blick voll Seele, Den bein Berg empfanb. Welchen Wohllaut weben In ihr Jugendleben Einfalt und Berftand! In ben Barfentonen, So die Abenbruh' Ihres Tags verfchonen, 3ft's, ale borteft bu Rubrungevollen Scenen

Ihres Lebens au. Bas fie auch entbehret: . Reich belohnt ber Preis, Den es ihr gemahret, Dag ihr ebler Fleiß Eine Mutter nabret. Beilig ift ber Rreis Ihrer frommen Gitte, Den, fo unbefledt Won ber Welt, Die Butte, Wie ein Schatten, bedtt. In beicheibner Bulle Birgt fie, mabchenhaft, Still und gart bie Rraft Ihrer Geelenfulle. Doch bu weißt ben Gieg, Den fie, tief umschlungen, Der Gefahr entrungen, Und fo ftill verschwieg. Seil bem Myrtenfchatten, Bo fie einft, entauct, Den erfornen Gatten Un ben Bufen brudt!

Diese garte Blume Pflegte die Natur In dem Heiligthume Jener kleinen Flur, Wo sie, undekummert, Ob die Welt sie sieht, Für den himmel blüht, Und für Engel schimmert.

Holdys sanfter Gute
Gleicht, an zartem Sinn,
Iene Alpenbluthe,
Deine Schweizerin.
Schau', in Loda's Bliden
Brennet Sonnenlicht,
Wenn sie vom Entzüden
Edler Thaten spricht.
Voses sehn, das tödtet
Ihren frohen Muth;
Fromm ist sie und gut;
Weich und zart erröthet
Ihre sanfte Hulb
Schon bei frember Schuld.

Freiheitmorbern Trut;
Frei will sie im Schut
Ihrer Felsen blühen.
Um Natur=Altar,
Fern von eitlem Ruhme,
Schmückt ihr braunes Haar
Eine Alpenblume.

Soher noch entzudt Milbigkeit ber Sitten, Wenn sie, wie bie Sutten, Fürstenfale schmudt.

Die Gestalt ber Liebe, Daura, sep gegrüßt!
Sanfte Milb' umfließt
Alle Blumentriebe,
So ihr Leben trägt.
Eine ganze Flore
Blüht aus jeder Hore,
Die ihr Hulbsinn psiegt.
Jugendreize fliehen;
Alles raubt die Zeit;
Ihrer Lieblichkeit
Wurde Reiz verliehen,

Der aus innen ftammt. Eine Gotterftunbe, Boll Entzüden, flammt Auf bem fanften Munbe, Menn mit leifem Schritt, Engelweiß gefleibet. Sie gur Butte tritt, Bo ein Befen leibet. Ihre Grazien Bauen Friedensftatten, Bu befeligen, Dber zu erretten. Glang, wie Morgenroth, Floß um fie zusammen: Aber fieh! bie Flammen Einer großen Roth Lofcht fie augenblicklich, Opfernd ihre Pracht! D, fie ift nur gludlich, Wenn fie gludlich macht! Rahmet ihr die leere, Ralte Fürstenehre, Nahmt ihr fie bahin:

Durch erhabnen Sinn, Durch sich selber ware Daura Herrscherin. Fern vom Hofgetummel, Fern vom Prunkgemach, Leuchtet ihr ein himmel Schoner Thaten nach.

Schone Thaten meben Muf bas ftille Grab, Wo wir untergeben, Simmelebuft berab. Darum, Lina, bulle Dich in beine Stille! Wanble, mit bem Sinn Mechter Lebenstreue, Durch bas Leben bin! Blumig überftreue Liebe bir ben Beg! Ihre fanften Bluten Schmuden und verguten Much ben Felfenfteg. Aber rette beibe, Rette Blut' und Frucht

Mus ber Stunden Klucht! Lebensblut' ift Freude; Beil ift Lebensfrucht. Richts hienieben weilet! Beit bat feine Raft! Sie ift nur ein Gaft, Der von binnen eilet; Doch fie front mit Seil, Rronft bu fie mit Thaten. Es ift Morbes Greul, Sie bem Richts verrathen. Rennft bu bas Gefpenft, Das mit offnem Munbe Durch ben Prunkfaal glangt? Renn' es bas Gefpenft Der gewürgten Stunde! Richtenb hangt bie Beit, Sonber Sulb und Schonen, Un bie Emigfeit Vorwurf ober Kronen. Deine Beit wird fich Nicht im Bahn verlieren; Sie wird triumphiren : "Lina fronte mich!"

## II. Das gelobte Land.

Beil ber Ginfamteit In ber Rofengrotte, Die bem fanftern Gotte Grune Schatten weiht! Berrlich auserkoren, Dammernd wie ein Stern, Schon aus Licht geboren, Steht bort, nicht mehr fern, Deine Mprtenfeier. D, bieg fanfte Bilb Tragt ben weißen Schleier, Der bie Unschuld hullt! Bor bir liegt bas Leben, Do bie Freude tangt Und bie Scherze fcmeben. Doch mit Dorngeweben Aft es auch bepflangt, Und bie Manbrer rigen Sich am Dorngeftrauch.

Liebe macht es reich, An beblumten Sigen. Nur die Täuscherin Wird auch dich belauschen, Wird den stillen Sinn Deiner Leb' umrauschen. Keiner Heb' umrauschen. Keiner Heb' umrauschen. Keiner Heb' umrauschen. Keiner Seiligkeit, Wo kein Engel thronte, Keines Tempels schonte Ze die Eitelkeit. Um die Myrtenlaube Klattert sie und girrt, Wie die Frühlingstaube, Die den Hain durchiert.

Hulbig, wie bie Liebe, Lieblich, wie die Huld, Schon bereit, die Schuld Ienem füßen Triebe, Deffen Reize laut
In dem Bufen schlagen, Bartlich abzutragen, Wand Leanders Braut

Ihre Mprtenkrone; Liebt' und ward geliebt, Mit bem Schonften Lohne Den bie Liebe giebt. Sahft bu je auf Erben Ein begludtres Paar? Und Leanber mar Werth, begludt zu werben. "Sturb' ich boch mit bir!" Fluftert gartlich, ibr Un der Bruft, Leanber. Dora feufzet: "Wir Sterben mit einander!" -Sieh'l ba fam ein Tropf, Dhne Berg und Ropf, Und mar Doras Gatte; Beil er, ftolg und leer, Einen Titel mehr, Mle Leanber, hatte.

Gang voll Bartlichkeit, Innig liebt Alibe Den begludten Beit; Aber zu viel Friebe

Tont im Doppelliebe Diefer Bartlichfeit. Reine Mutter branget Ihren Liebesplan, Und fein Bater banget Seinen Fluch baran. Einer fcblichten Rette Gleicht ihr Stundenreibn : Und Alibe hatte Gern ein wenig Pein. . Uch! fein Banberingen! Sie fann's nicht einmal Bis gur Ohnmacht bringen! D, ber oben Qual! Trauria fcbleicht bie leere Lebenseinigfeit! Wie romantisch mare Micht ein holber Streit Mit bem lieben Beit! -Erofte bich, Mlibe! Rommen wirb ber Streit; Fliehen wird ber Friede. Dein geliebter Beit

Wird zu feiner Zeit, Was, bei feinen Kuffen, Noch bein Serz nicht traumt, Einzuholen wiffen, Was er jeht verfaumt.

Aber welche Plane, Welche Runft erfinnt Fraulein Beliane, Der fein Berg entrinnt? Sich empor ju fchmuden, Augen ju entzuden, Ift die hochste That Shres gangen Lebens; Dennoch, wer fich naht, Sulbigt ihr vergebens. Und mas fann es fenn, Dag burch Liftgewinbe, So verstedt und fein, Sich zum Sofgefinde All' ibr Treiben brangt? Luftig ift, zu ichauen, Wie fie bort ben fchlauen Fürftenliebling fangt.

Feine Spiele fchergen Seine Sinne mach; Durch bieß Borgemach Schleicht fie nur bem Bergen Seines Fürften nach. Marianne mabite Blog nach Gold und Stand; Und mit ihr vermablte Sich ein Orbensband, Das ein goldnes Alter Feierlich umfing, Und an bem ein falter, Schwacher Ritter bing. Beh bem Chrenmanne! Feurig, wie ein Blig, Fahrt nun Marianne Durch ben Ritterfig. Mll' bie theuren Sachen Seiner Leibenschaft Berben ihm entrafft, Neuern Raum zu machen. Und er felbft gehort Bu dem alten Jammer.

Alles wirb burchftort; Kern in eine Rammer Kliegt ber Schmut binein, Wie ein grauer Rebel Bor bem Connenfchein. Much ber Ritterfabel, Diefes Rleinob, bort Un ber Wand muß fort; Und ber alte Ritter. Gang betäubt und fcmach, Sinft nun, mit Gegitter, Seinem Gabel nach. Dort ift er vergeffen; Mariann' inbeffen Schafft fich fur fein Gelb Gine neue Melt. In ber oben Rammer Starrt ber Rittersmann Sich und feinen Jammer, Und bie Mauern an. Dant' er's feinem Golbe! Seine theure Bolbe Nahm nicht ibn jum Mann. Er ist ber Verschmabte.
Mit dem Glanzgenuß,
Den er gern verbate,
Doch bezahlen muß,
Mit dem Prachtgerathe
Bon der neusten Art,
hat sie sich gepaart.
Und, dem edlen Glauben
An die Mode treu,
Paart sie sich, wie Tauben,
Alle Monat neu.

Marianne weibet Sich an frembem Glang, Den, im eignen Krang, Ebbi nicht beneibet.
Schau! sie läßt sich sehn. Blid' empor! wer könnte Stumm vorüber gehn? Slänzende Talente Läßt uns Ebbi sehn, Die so schalkhaft wißelt, Dann die Mondscheinnacht Einer Landschaft krigelt,

Dann in bunter Pracht, Wie Betruster Bafen, Gelme Reime macht, Mus erfrornen Phrafen. Rebes Reizes Macht Ift in ihr vereinet, Die, wie Clairon, weinet Und, wie Gurli, lacht; Rest, mit weißem Urme, Bold bie Laut' umschlingt, Und vom fugen Darme Schoner Bergen fingt; Dann auf bem Rothurne Pomphaft beklamirt, Und an einer Urne Schauerlich tragirt. Sebo wird fie ftummer, Wirft ben Schleier um, Sieht betaubt fich um: Und wir febn ben Rummer, Sebn bas tiefe Beh Giner Diobe. Aber welche Haltung!

Die bas Haupt fich neigt, Wenn fie bie Geftaltung Einer Juno zeigt! Gebt ibr Birtenfrange! Seht! artabifch froh, Macht fie alle Tange Einer Bigano. Welche Runft bes Sprunges Und bes Rorperschwunges! Welch ein tiefer Beift In bem Kufe maltet, Mis Magnet gestaltet, Der nach Rorben weist! Freilich braucht fie, leiber! Schmud und Gotterfleiber ; Doch wenn fie entzudt, Muß ihr Mann verstummen, Db es ihn auch brudt, Daß fie große Summen Rach bem Ruhme fchickt. Birf, Arift, ben Schleier Ueber Ebbie Werth, Dag man nicht erfahrt,

Wie unendlich theuer Deine Gattin ift! Aber bir, Urift, Blieb es nicht verborgen. Das ber Dann vermift, Der, gepreßt von Sorgen, Seute Gurli, morgen Gine Clairon fußt. Mit ber Jugenbfunbe, Stolk auf Hulbigung, Dichts zu fein - als jung, Mahet fich Dorinde. Siegend glangt fie ba Durch bie Commergange, Eine Bontbia In bem Sterngebrange. Schimmernb, aber leer, Schwebt um fie ein Seer Bon gefchmudten Thoren. So, im Raufch verloren, Co, mit Beift und Sinn, Dem Gewühl ergeben,

Fluthet fie babin

Durch ein fonnig Leben. Rommt fie endlich an In bem ftillen Schatten Reifer Nahre, bann Will fie Ginem Gatten Ungetheilt fich weihn, Aber unterbeffen Sich bes Wechfels freun. Darf fie fcon vergeffen, Jung und froh ju fein? Eros ift ihre Rache, Erog bem Ruf ber Belt, Der bie ftrenge Bache Bei ber Sitte halt. Leichtfinn führt ju lichten, Beitern Lebenshohn; Und man ift mit nichten Lange jung und fchon.

Mira ift nicht schön: Drum sucht ihr Bemuben, Reize zu erhöhn, Welche nicht verbluben. Weil es ruhmlich ift, Gutes Berg zu baben: Co befist fie Baben Die fie nicht vermißt, Wenn bie Rofe lange Schon von Chloes Bange Weg geblühet ift. Elternlose Madden Rleibet Miras Kleif, Dag es Miemand weiß, Niemand, ale bas Stabtchen, Bo fie, ftill und milb, Ihre That verhullt. Menfchen zu begluden, Cest ibr Berg in Brand; Salb erftarrte Duden Warmt fie in ber Sanb. Sieb boch! mit Entzuden Beilt fie fremben Schmers, Db ibr gutes Berg Much bas Daus erfchuttert. Das for lieber Mann Celbft ein wenig gittert, Lift fie bann und mann,

In verworrnen Fallen, Ihm burch Wort und That Ihren fanften Rath In die Ohren gellen. Doch, lag immerhin Dich bie Cble preifen! Der Begluderin Unbegludter Baifen, Der Befchüberin Unbeschütter Muden, Ihrem Engelfinn, Frembe ju begluden, Rann, - was Spotterein Much von ihr erzählen -Wohl vergonnet fenn, Einen Mann zu qualen. Freiheit, bie uns Blatter Schoner Bluten ftreut, Ift bas Sommerwetter Unfrer Lebenszeit. Ich, Pebril! verschwunden Ist ber Sommerhain Deiner Rofenstunden!

Somen rif ihn ein! Clelia gebietet ; Und ihr Derricherftab Ift oft ftreng, und muthet Muf ben Mann berab. Golb und theure Rleiber Brachte fie ihm ju; Und Pebril ihr, leiber! Richts, als feine Rub'. Wie von einem Blatte. Lieft ihr, vom Geficht, Der bebrangte Gatte Sclavisch feine Pflicht. Schlafen, Effen, Trinten, Bas er ift und fcheint, Bas er glaubt und meint. Sanget an ben Winken Der Gebieterin. Lag ihn etwas wollen: Frieb' und Friebensfinn, Alles ift bahin! Worte, Thranen rollen; Rrampfe brobn! - Pebril

Muß nur ja nicht wollen, Wenn er etwas will, Sonft ift fie bawiber; Denn ihr lettes Ja Legte Clelia Muf bem Altar nieber, Bor bem Schwarzen Mann Und ben Chetagen, Um bafur fortan Immer Rein zu fagen. Mirons Gattin ftrebt Nach bem Rrang ber Biute, Die vom Ruf ber Gute Und ber Sanftheit lebt. Mit geprief'ner Milbe Tragt und bulbet fie Gelbft bes hauses wilbe, Raube Unarchie; Denn, um gut ju fcheinen, Bagt fie faum, zu meinen, Bu gebieten, nie. Doch ihr hausgefinde Derricht gefeglos frei,

Wenn's nur heißt, wie linde Bertas Herrschaft sep.
Alles wird vergessen;
Und ihr lieber Mann
Weiß nur selten, wann,
Ober ob er essen
Wird, und essen kann.
Dort, Pedrils Verderben
Naht mit wildem Streit;
Wirons Hauslichkeit
Wird an Sanstheit sterben.

Ehren wir Malwihen,
Die den milden Geist
Edler Harmonieen
So pathetisch preist!
Nie war sie entzückter,
Als an Lindors Hand;
Und kein Cheband
Fester und beglückter.
Aber ach! das Glück
Wankt und schwankt hienieden!
In Malwihens Frieden
Stürmt ein Misseschick!

Ein gefährlich Fieber Rallt ben Gatten an! Sie erfranfte lieber Gelbft, wenn nur ihr Dann Daburch Lindrung fanbe. Sort! fie flagt's ber Belt, Ringet wund bie Sanbe; Thran' auf Thrane fallt! Ja, fie muß vergeben! Ihre Liebe fann Den gequalten Mann Nicht mehr leiben feben! Die Bergweiflung brobt! Solche Ungftgefühle Sturgen - in ben Tob? -Rein, in bie Gewühle, Die Paris ihr bot.

Mit geprefter Bruft, Klagt, in flornem Schatten, Lida ben Verluft Des erblaften Gatten; Und fle klagt so schön, Mit verhulltem Schimmer, Duftet, Myrtenblatter,
Um die lichte Bahn!
Mit gerührten Blicken
Der ergosinen Luft,
Taumelt ihr Entzüden
An des Gatten Bruft.
Nur ein milder Schatten,
Tros dem Kerzenlicht,
Dunkelt das Gesicht
Des verehrten Gatten;
Und verstohlen rauscht
Seine treue Taube
In die Gartenlaube,
Wo ein Amor lauscht.

Lora warf gezwungen, Und mit lautem Harm, Sich den Hulbigungen Lickas in den Arm. Lickas Thun und Sinnen Strebte nur bahin, Seine Königin Endlich zu gewinnen.

Bas fein Berg auch trieb. Welches treu und lieb Suld zu Suld gefellte: Die Decemberfalte Seiner Che blieb. Doch zulett erliegen Soffnung und Gebuld; Chloens Reize fiegen, Und er finbet Sulb. Lora wird's ertragen; Denn, sie liebt ja nicht. Mber nein! fie bricht Mus in Buth und Rlagen: "Soth ein leer Geficht, Darf es fich erfrechen, So mir Sohn gu fprechen? Rein, ich bulb' es nicht!" -Lora wird zum Schatten, Der verschloffen schweigt, Und, emport, bem Gatten Finftre Blide zeigt. Dufter, wie ber Rummer, Eifersüchtig wach,

Sorcht fie immer ftummer Seinen Tritten nach. Lidas mahnt nun freilich, Diefe Giferfucht Sep mohl febr verzeihlich, Gep ber Liebe Frucht. Er, mit voller Reue, Lieb' und Schmerz im Blid, Rehrt gur Pflicht bet Treue. Und zu ihr zurud. "Lag an beinem Dergen," Spricht er, tief gerührt, "Mich ben Wahn verschmerzen, Der mich bir entfuhrt! Lag une nicht mehr feinblich, Richt getrennt mehr fenn!" --Sie empfangt ihn, freundlich Ralt, wie Monbenfchein, So, als ob allein 3manggefühl fie triebe. -Alfo feine Liebe? -Armer Lidas, nein! Du haft nichts errungen!

Sie liebt eifriger Rur die Opferungen, Nicht ben Opferer.

Stogern Opfern ftrebte Frau Gelinde nach. Manche Gattin bebte; Mancher Mann war fcmach. -Mit ber frommen Gabe Deiner Thranenfluth, Dabe bich bem Grabe, Wo Armina ruht! Drei umblubte Lenge Brachten bem Altar Ihres Somens Rrange Solber Stunben bar. D, fie mar bes Gatten Sochites Erbenglud, Und fein Diggefchick Barf noch feinen Schatten Muf bies ftille Glud! Uch, Selinde sandte . Ihr ben Tobesschmerg! Ja, Gelind' entwandte

Ihres Mebons Berg! Dief und tobtlich trubte Sie ber Gram; fie fchwieg. Doch Selinde liebte Nicht ben Mann, ben Sieg, Und bie Rettungslofe, Sang im Gram erbrudt, Kallt, wie eine Rofe, Die ber Sturm gerfnickt. -Mit ber Thranengabe, Mit erweichtem Sim Nabe ich bem Grabe Diefer Dulberin! Kind' Urmina's Gatten, Der, bem Leben feinb, Dort im bunkeln Schatten Seine Schuld beweint! Sein Bemuth ermachte; Laut verrieth bie Beit, Dag bie Gitelfeit Sich bieg Opfer brachte, Ralt verschlang bas Grab, Bas fein Leben murate;

Seine Rube fturate Schrecklich mit hinab. -Siegend fliegt Selinde Noch von Herz zu Herz; Darf bie fleine Gunbe, Diefer leichte Schers Ihren Ruf verschatten? Blieb fie boch babei Ihrem eignen Gatten Immer noch getreu. 3wifte mancher Chen, Mancher Gattin Dein Weiht fie zu Trophaen Three Reiges ein. -Ginem Wolluftlinge, Cleon, legte fie Endlich ihre Schlinge, Doch fie fing ihn nie. Diefe Ralte feuert Nur fie an, fie fteuert Mehr und mehr auf ihn. Rann fie bas ertragen? Darf ein Mann es magen,

Ralt ibr zu entfliehn? Immer icharft Gelinbe Ihres Reizes Rraft; Aber - leif' und linde Ragt die Leibenschaft. Kliebend, wie bezwungen, . Maht ber Schlaue Belb Ihren Sulbigungen, und - Selinde fallt! Rallt hinab gur Schanbe, Die ben ftolgen Beift Sin zum graufen Ranbe Der Berzweiflung reift! In ben Sturmgewühlen Salt fein Eroft fie feft. Cleon überläßt Sie ben Qualgefühlen. Und ber finftre Blid Des ergurnten Gatten Stoft fie falt gurud! Um ihr Digigeschick Wantt Urmina's Schatten. Ihr Gemuth erfullt

Manch bekanntes Bilb
Bon zerstörten Ehen. —
Lassen wir sie nun
Unter ben Trophäen
Ihrer Siege ruhn!
Männer zu bestricken,
Ist ein leichtes Spiel;
Einen zu beglücken,
Ist bas größte Ziel. —
Wende von Selinden
Den empörten Blick!
Du wirst Asta sinden;

Dort, im stillen Schatten, Steht die Dulberin, Die, mit festem Sinn, Launen ihres Gatten Und des Schickfals trägt, Das, mit Nacht umgeben, Ihr ein hartes Leben Auf die Seele legt. Selber tief getroffen Bon so manchem Schmerz,

Steht ihr fanftes Berg Fremden Thranen offen. Sonn' ift ihr Geficht, Wenn fie, wie bas Licht, Kinftre Wolfenstunden Eines Grams gertheilt, Dber wenn fie Wunben, Wie die Liebe, heilt. hat die Erbe Rronen? Richts hat ihr Gewühl, Afta zu belohnen. Usta's beffre Kronen Tragt bas Gelbstgefühl, Das, wie stiller Segen, Ihre Seele füllt. — Aber ihr entgegen Prangt ein ftolges Bilb. Mit erhabner Miene, Nimmt von ihrem Mann Gottin Abeline Hulbigungen an. Sie nur angubliden, Ihr bie Sand ju bruden,

Naht er sich ihr schen, Wie ein blober Jünger; Und sie reicht ihm zwei Deputirte Finger. Nur ein Grandison Trüge mehr bavon, Gegen den sie spottlich Ihren Gatten mißt, Und nun nie vergißt, Daß sie viel zu göttlich, Ihn zu lieben, ist.

Drängen sich auf Erben Nicht genug Beschwerben, Qualen, die uns bräun, Wie versteckte Räuber, In des Lebens Hain? Mußten oben brein Göttlich unsre Weiber, Und nicht weiblich sepn?

Lina, laß bie Strahlen Eines falfchen Lichts Das erhabne Nichts Pomphaft übermalen!

Steht ihr fanftes Berg Fremden Thranen offen. Sonn' ift ihr Geficht, Wenn fie, wie bas Licht, Kinftre Wolfenftunden Eines Grams gertheilt, Dber wenn fie Wunden, Wie die Liebe, heilt. Sat die Erbe Rronen? Nichts hat ihr Gewühl, Afta zu belohnen. Ufta's beffre Kronen Tragt bas Gelbstgefühl, Das, wie stiller Segen, Ihre Seele fullt. -Aber ihr entgegen Prangt ein ftolges Bilb. Mit erhabner Miene, Nimmt von ihrem Mann Gottin Abeline Sulbigungen an. Sie nur anzubliden, Ihr die Sand zu brucken,

Naht er sich ihr scheu, Wie ein blober Jünger; Und sie reicht ihm zwei Deputirte Finger.
Nur ein Grandison
Trüge mehr bavon,
Gegen den sie spottlich
Ihren Gatten mißt,
Und nun nie vergist,
Daß sie viel zu göttlich,
Ihn zu lieben, ist.

Drängen sich auf Erben Nicht genug Beschwerden, Qualen, die uns bräun, Wie versteckte Räuber, In des Lebens Hain? Mußten oben brein Göttlich unsre Weiber, Und nicht weiblich sepn?

Lina, laß die Strahlen Eines falfchen Lichts Das erhabne Nichts Pomphaft übermalen! Laß sich um dieß Riches All den Lebenshandel Deder Herzen brehn: Deinen stillen Wandel Werben Engel sehn!

Merben Engel febn! Gleiche du Meliben! Selig, wie bie Rub', . Rubret fie ben Frieden Ihrem Gatten gu. Three Geiftes Rerge Bellt bas Dunkel auf; Und in lichte Scherze Boft fich jebe Schwarze Seiner Sorgen auf. Sie und ihr Leanber, Liebend und geliebt, Eragen mit einander, Was bas Schickfal giebt. Bon bem Loos ber Mangel, Das auf Menfchen ruht, Robern fie nicht Engel; Sie find menfchlich gut. Jenes zu verlangen,

Dieses nicht zu seyn,
Nährt im Lebenshain
Giftgewächs und Schlangen.
Keine Leibenschaft,
Wo Meliba handelt;
Fest und ruhig wandelt
Sie in eigner Kraft,
Welche jede Bürde
Still und heiter trägt;
Und in alles legt
Ihre Tugend Würde.
Ernst und sanft ist sie,
Wenn sie Schuld vergiebet;
Lauter Huld ist sie,
Wenn sie Schuld vielebet.

## III. Rudreife.

Ueber Gotterauen Fliegt ber muntre Ginn Unfrer holben Frauen Leicht und luftig bin. Ihre erften Gotter Sind fie felbft, gur Beit, Welche Rosenblatter In bas Leben ftreut. Feiererange pflegenb, Supfen fie vergnugt Durch die Schone Gegend, Die im Spiegel liegt; Dann gur Mprtenfeier, Bo bas Herz erwacht: Mues — alles lacht Sier im Rofenfthleier; Diesem folgt bie Pracht;

Ihre spätern Götter
Sind — wenn Sie verzeihn —
Schmähfucht, Kartenblätter,
Etwas Tugendschein,
Tagesneuigkeiten,
Die Philosophie,
Und die Melodie
Der vergangnen Zeiten.
Enblich, Trot dem Spott
Unberusner Spötter,
Schließt an diese Götter
Sich der liebe Gott.

Du erblickst Denonen; Kür ihr nickend Haupt Hat sie alle Zonen
Der Natur beraubt,
Und in tiefer Hulle
Die Natur versteckt.
So, mit Glanz und Kulle
Prächtig überbeckt,
Tritt sie in die Reihen,
Die sich Alles, nur
Einfalt nicht, verzeihen,

Einfalt und Natur.
Wie bes Sieges Krone,
Gießt nun Frau Denone
Bolle Strahlen aus.
Wobekünste zogen
Schon sie an — ihr Haus
Und ben Gatten zogen
Sie zuvor erst aus.

In bes Kleibes Wellen, Gleich bem hohen Meer, Wenn's die Winde schwellen, Wogt Mandan' einher.
Pomp ift um Mandanen;
Ihres Dünkels Traum Bauet hoch auf Ahnen Seinen leeren Raum.
Dars's ihr Herz nicht weiten, Daß ihr Stammeshaupt
Schon in grauen Zeiten
Ritterlich geraubt?
Ihres Stammes Blume
Wuchs, im Zeitenlauf
Vor dem Christenthume,

Bis zu uns herauf. Festlich tritt sie auf; Doch zum Jubenthume Kehrt zuruck, was sie Für bas Fest, zum Ruhme Ihret Uhnen, lieh. Tochter ebler Ritter, Ja, bein Stolz ist ächt! Wir, nur schlecht und recht, Haben Väter, Mütter; Du hast ein Geschlecht.

"Gönnen wir Mandanen"
Spöttelt Nora's Neib,
"Jene Eitelkeit,
Die mit dunklen Uhnen
Ihre Würde stüßt!
Mag ihr Dünkel prahlen,
Der auf Todtenmalen,
Wie ein Leichhuhn, sist!
Kränze, die verdorrten,
Sind ein schlechter Kauf;
Reichthum schließt die Pforten
Jedes Himmels aus."—

Mora bat, vom Morgen Bis zum Mittag, traun! Ihre großen Gorgen, Dief fich zu verbaun. Enblich hangt bie Dame, Stolk in reicher Tracht, Sangt im golbnen Rabme, Wie ein Bild ber Nacht. Einst verbara ein Winkel. Tief im finftern Schacht, Diese goldne Pracht: Nun ftedt Nora's Duntel Tief im golbnen Schacht. Deut' muß alles Befte Glang und Sieg ihr leibn; Deute lub jum Kefte Ihrer hoben Gafte Milvia fie ein! Dame Milvia Bittet oft jum Effen, Denn man tonnte ja Sonft bie Pracht vergeffen, So bie Gitelfeit

Um ihr Leben ftreut. Diese Dame blenbet Durch ein reiches Glud. 3mar bie Kreube menbet Ab von ihr ben Blid: Wenn ibr Mahl nur pranget. Braucht es Froblichkeit? Milvia verlanget Beiter nichts, als Reib. Welch ein Prunt ber Gafte! Freubenleer und reich, Gang bem Leichenfeste Eines Ronigs gleich! Bie an einer Rette. Trabt, von Sis zu Sis, Ralte Etifette. Samt bem Abermis. Doch ber Efel nedet Un bem Stunbenlauf: Unfre Dame medet Die Berlaumbung auf. Minnt ber Duell ben Damen: D, bann Wort auf Wort

Spublet qute Mamen, Die bie Stunden, fort! Sprich, was fehlt bem Schmaufe? Mur an Geift gebricht's; Und bie Frau vom Saufe, Die besteht aus nichts, Als aus ihrem Schmause: Mus ben langen Reihn Duftenber Gerichte, Mus ben Lecterein Weit gereifter Fruchte. Aber, grun umlaubt, Drohet, wie bas Schrecken, Unter Blumenbeden. Eines Chers Saupt, Das aus ben Gemischen Recht fymbolifch ragt, Und an einem frifden, Jungen Lorbeer nagt. Drei verschmaufte Stunden Sind bahin gefchwunden: Run gum Rartenfpiel! Diefer Beitverfclinger

Sahrt in ein Gewühl Diamantner Finger. Diefe Herrlichkeit, Diefe Pracht ber Sanbe, Uch! verspielt am Enbe Pflicht und Lebenszeit.

Mirtha fann die Rarten Und ben Rartenfreund Schon nicht mehr erwarten, Wenn bie Stund' erscheint, Die fo beiß erfehnte, Der fie, feelenlos, Beibe Sand' im Schoof, Bang' entgegen gabnte. Mirtha fpielt, und nun Ift ihr Saus vergeffen; Alles mag indeffen Fortgehn, ober ruhn ! Db es braußen hagelt, Regnet, ober bligt, Weiß fie nicht; fie fist Un ben Tifch genagelt, Difcht bie Rart' und fcmist; MII' die füßen Triebe,
So die Unschuld fühlt:
Mutters, Sattin=Liebe
Hat sie langst verspielt.
Daß ihr jüngster Anabe
Manche Aehnlichteit
Mit Pitbuben habe,
Sagt der bose Neid,
Seinen Wiß zu üben;
Doch ich glaub' es nie:
Denn sonst wurde sie
Ja den Anaben lieben.

Deiliger, als biefe, Leuchtet, wie ein Licht, In ber hohen Pflicht, Fromm zu fepn, Alife, Die, weil biefe Welt Sie mit stolzer Lache Bon sich stieß, aus Rache Sich zum Himmel halt, Dem sie, bei ben Freuden Mancher Luft, entslob. Dabei hofft sie froh

Muf bie Qual ber Leiben, Die ber bofen Welt Ihre tollen Freuden Strafend einft vergallt. Und in jener Belt Sofft fie, mit ju richten : Darum ubt fie fich, Bu ben großen Pflichten, Dier fo ritterlich In ber Runft, ju richten. Und, von Jahr zu Jahr, Baut ihr frommer Glaube, Mach ber Mobe gwar, Ihre Todtenhaube. Daran thut er recht; Denn wer fann fo fchlecht In die Uffembleeen Der Bermefung geben ? Dennoch, trot bem Streit Mit ber bofen Beit, Will fie fich bequemen, Mit ber argen Welt Und bem Wein aus Bremen Leere Schaalen rauschen,
Wenn nicht wohl, doch laut.
Sieh, das ganze Leben
Ihres Thuns umspinnt,
Wie ein Labyrinth,
Sich mit Truggeweben.
Ihre Engel sind
Schleichende Gespenster!
Und ihr Tugendkreis — 'Schon gestrorne Fenster,
Blumenschmuck von Sis.
Wila handelt frei;
Sie bespottet wißig

Wila handelt frei; Sie bespottet wißig Diese Heuchelei. Auch ihr Lob ist spisig, Ist getaucht in Gift, Wenn es Chloen trifft. "Dieser schonen Seele," Meint die Spotterin, "Diesem Engel sehle Nur der Engelsinn, Und ein wenig Seele."

Freunde, sonder Schonung, Wenn's nur die Belohnung Eines Lächelns trägt, Welches hinterm Site Den Lakain entwischt, Und zu neuem Wite Ihre Laun' erfrischt.

Bartgefühl umminbet Dona's heitern Big; Die ift er ein Blis. Welcher glangenb gunbet. Schert, von Ernft bewacht, In befcheibnen Grangen, Ift bas ichone Glangen Einer Sommernacht. Alle Freubengotter Naben fich befrangt, Bo, wie Fruhlingewetter, Dona's Laune glangt. Ihre Laune Scherzet Den Gebrudten frob, Den bas Leben fchmerzet Und die Freude floh.

Mugen icheinen trunten, Wangen frifch zu blubn, Wo bie lichten Funten Ihres Beiftes fpruhn. Doch fein Sohngezische! Jebes Wort entquillt Ihrem Geift fo mild, Die am Lengaebufde Die erquidenben Ubenblufte fachein; Denn bie Gragien Lachen nicht, fie lacheln! Gelbst ein Diogen Burd' nus feiner Tonne Beiter in bie Sonne Diefes Beiftes febn. Wer in einem Dergen, Das lebenbig fchlägt, Bartgefühle tragt, Der nur weiß zu fchergen. Aber Spott entweiht Jebe Rofenlippe, Wenn auch Aganippe,

Wenn die Lieblichkeit Selbst auf ihr entquillet. — Dona's Wis umhüllet Zarte Sittsamkeit.

Clara ift nicht wikig; Ihre Lafterung Ift die Hulbigung, Die fie, eigennutig, Undern Frauen raubt; Denn ihr Dunfel glaubt, Wenn fie Chre ichanbet, Sie beehre fich : Drum ihr Tabel enbet Stets mit: "Uber ich!" Wenn auf offnem Meere Die Rorfarin ftreift, Und nach fremder Chre, Bie nach Beute, greift; Wenn fie eigne Mangel Dreift an Unbern rugt: Glaubt fie boch gum Engel Cich hinauf gefiegt.

Streng' an Bucht und Sitte, Kinfter, wie bie Dein, Schreitet Frau Melitte Durch bie Jugenbreihn. Ihre schwarzen Augen Bligen Sag, und faugen Gift aus Blumen ein. Rann's ihr nicht gelingen, Durch bes Reiges Macht Sich empor zu fchwingen : Gut! fo will fie Racht In bie Freube bringen. Ernft, und falt, und blag, Die bas bleiche Schreden, Sucht ihr fcmarzer Sag Unschuld zu befleden. Reibisch blickt ihr Sag Sin nach jebem Glange, Der vorüber ichmebt, Greift nach jebem Rrange, Der bie Freud' umwebt. Un der heitern Jugend Racht fie, bag fein gat

Ihre fefte Tugenb Ungefochten hat.

Uber Freundin Blande Rlagt nur beimlich an, Beigt erft frembe Schanbe, Und bededt fie bann. Db Corinnens Kalle Trauert fie fo fchmer, Tragt ihn bann in alle, Beite Belt umber, Gleich bem Bieberhalle, Belder hundert Dal, Wenn's am Stoff nicht fehlet, Jedem Felfenthal, Bas er weiß, ergablet. "Uch! Corinnens Derg" Seufzet fie mit Schmerg, "Ging auf fcmachen gugen; Jeben freien Scherg Dug fie hart nun bugen." . Aber jedem Dhr Tragt fie, mit Geffüfter, Noch ein gang Register

Streng' an Bucht und Sitte, Rinfter, wie bie Dein, Schreitet Krau Melitte Durch bie Jugenbreihn. Ihre ichwarzen Augen Bligen Sag, und faugen Gift aus Blumen ein. Rann's ihr nicht gelingen, Durch bes Reiges Macht Sich empor ju fchwingen : Gut! fo will fie Racht In bie Freude bringen. Ernft, und falt, und blag, Die bas bleiche Schreden, Sucht ihr schwarzer Daß Unfchulb gu befleden. Reibisch blidt ihr Sag Sin nach jebem Glange, Der vorüber ichmebt, Greift nach jebem Rrange, Der bie Freud' umwebt. Un ber heitern Jugend Racht fie, bag fein gat

Ihre feste Tugend Ungefochten hat.

Uber Kreundin Blande Rlagt nur beimlich an, Beigt erft frembe Schanbe, Und bebedt fie bann. Db Corinnens Kalle Trauert fie fo fchmer, Tragt ihn bann in alle, Beite Belt umber, Gleich bem Wieberhalle, Belcher hundert Dal, Menn's am Stoff nicht fehlet, Jebem Felfenthal, Was er weiß, ergablet. "Uch! Corinnens Berg" Seufzet fie mit Schmerz, "Ging auf fcmachen gugen; Jeben freien Scherk Dug fie hart nun bugen." -Aber jedem Dhr Eragt fie, mit Geffüfter, Roch ein gang Register

Tief in's Herz hinein.
Sehn wir nicht, wie fein Sie sich mit ber Liebe,
Mit bem gangen Rreis
Ebler Herzenstriebe

Frohlich fliegt Luginde Durch bie icone Belt,. Do fie noch gefällt. Ift es etwa Gunbe, Wenn bie icone Welt Ihrem Ginn nicht minber, 218 fie ihr, gefällt? Freilich, ihre Rinder Werben ausgefest In ertaufte Sanbe; Doch fie hat am Enbe Reine Pflicht verlett. Ja, fie hat Gemiffen, Sat bie Rinber lieb; Reben fleinen Trieb Silft fie großer fuffen; Denn, was will und fann, Baut fich felber an. Unter Luft und Scherzen, Sieht Luginde bann Wild und frei bie Sergen Ihrer Rinder blubn, Berrlich bluhn und fpriegen. Rinber bloß genießen, Deift ja, fie erziehn. Mogen wir Luginden Much bei jebem Reft, Jeber Weltluft finben: Ihren Rinbern lagt Sie fich nicht entführen. Ein Mal treibt ihr Berg Täglich feinen Scherz Mit ben fleinen Thieren.

Nahe sich Corille, Mit der ganzen Fulle Ihrer Sitelkeit, Mit der Spur der Zeit, Welche alle Blüten, Und, was sonst entzückt, Don' es ju verguten, Mus bem Leben pfluckt. Mit gebeimer Rlage, Dentt fie immerbar Noch ber Gottertage, Bo fie reigend mar. Dag in ihrem Leben Schon bie Berbftluft weht, Fuhlt fie, wenn fie neben Ihrer Tochter fteht. Alles ziert Formofen, Was fie fühlt und thut; Ihre Wangengluth Ift ein Rrang von Rofen, Der auf Liljen ruht. Solbe Lebeneblute ' Schmudt fo frisch und flar Ihre Seelengute, Die bie Purpurblute 3hr Raftanjenhaar. Schones Jugendbild! Mancher Blid, voll Keuer, Taumelt um ben Schleier,

Der bich gart verhullt! In emporter Stille Sah Schon oft Corille Ihrer Tochter Gieg. Enblich bricht bie Stille, Die fo lange schwieg. "Sore mich, Formofe," --Burnt ihr hartes Wort, "Fort mit jener Rofe! Bon bem Saare fort! Jugend muß befcheiben Sich in Dunkel fleiben! Merte bir bieg Bort!" Doch bem Mutterneibe Wird fie nicht entgehn! . Sie bleibt jung und ichon Much im alten Kleibe. Bas vermag ber Reib, Mas bie Gitelfeit Enblich ju erfinden, Ihr bie Blumenzeit Aus ber Sand ju winben ? Seht! Die Mutter faßt

Bitterkeit, und haßt.
Mit emportem Neibe,
Schließt sie nun vom Schmaus
Und vom Tanz der Freude
Hart die Tochter aus.
Bor dem lichten Sterne
Kann sie nicht bestehn;
Tief in dunkler Ferne
Muß er untergehn!
Kost' es, was es wolle:
Sie will selbst, im Schein
Einer Madchenrolle,
Ihre jugendvolle,

Sanfter ist Arbelle;
Sie war Königin,
War ber Schmuck ber Balle;
Aber hin, bahin
Sind die goldnen Zeiten!
Und so schminkt sie bann
Ihre Sitelkeiten
Run ber Tochter an.

Bu ben Liftgefpinnften, Die fie einst ewann. Und um Manner fpann, Samt ben Spiegelfunften, Rubrt fie felbft fie an. Ja, von Sochentzuden Wird ihr Berg ermarmt, Wo ein Deer von Bliden Um Belinden fcmårmt. Abre Jugendrollen Sest Arbelle bort In ber hoffnungevollen, Schonen Tochter fort, Siebt ihr Bahn und Gunbe, Rlogt ihr Thorheit ein, Unschuld aus - Belinde Dug bie Mutter fepn.

Flüchte, Lina, flüchte, Wo die Citelkeit Geist und Herzensfrüchte Sich zu Opfern weiht!

Aber fieh! mer bliebe

Micht entzudt ba ftehn, Bo wir heilge Liebe, Mutterliebe febn, Pflichten, bie, gleich Tangen In bescheibnen Rrangen, Sich um's Leben brehn? D, bas Derg Melibens Deffne feinen Rreis! Welche Sulb des Friedens! Welch ein ftiller Fleiß! Demuthfinn ber Sutten Tragt hier feinen Rrang Bon Biolen mitten In ben bobern Glang Ebler, feiner Sitten. Ein Gefet erhalt Diefe Friebenswelt, Das Befet heißt - Liebe. Diefer Simmelequell Stromet, warm und hell, In bie Lebenstriebe Sanftheit und Gebulb. Jeder Blid ift Liebe,

Jebes Bort ift Sulb, Jebe That ift Gate, Freud' ift jeber Scherg; Und, wie Blut' an Blute, Sanget Berg an Berg. Schau bie Sulbgestalten In bem Gartenhain Morgenanbacht halten, Um ben Tag ju weihn! Mil bieg Genn und Streben, Das Ein Geift ethalt, Aft ein Blid in's Leben Einer Engelwelt. Mit bem Kleif im Bunbe, Biebn bie Stunben nun Ihre fcone Runde; Jebe Tagesstunde Sat Ihr Bert ju thun. Die bas frohe Schweigen, Sigt, mit heiterm Sinn, Unter Rofengweigen, bier bie Stiderin. Schwester Mali freuet

Sich im Grunen bort. Wo fie Pflangen reihet Nach Gefchlecht und Drt. Und Melibe fchließet Diefen holben Rreis, Lohnet und verfüßet Suldvoll jeden Fleiß. Nach bes Tages Schwüle, Geht es froh hinaus In das große, fuble, Grune Gotteshaus. Die ein lichtes Bolfchen . Durch bes himmels Blau. Bieht bas fleine Bolfchen Durch die Blumenau In bas Thal ber Maien. Da beginnet Tang; Durch ben froben Reiben \* Flattert Rrang um Rrang. Dber Siegeskronung Schmudt im Hain bas Haupt, Welches ber Bermohnung Einen Sieg geraubt.

Solche Kreubenfülle Weihet jeden Tag, Beihet ben Ertrag Diefer Lebensstille; Deiligt mit Gefang Jeben rubigschonen Sonnen = Untergang Froher Tagesscenen. Rebes Berg erbaut Sich an Minna's Tonen, Wenn fie, mit bem Laut Senfter Philomelen, Der bas Berg burchbringt, In die offnen Geelen Gottgefühle fingt. Unbacht, Ernft und Freuden, Mlles fonber Glang, Mues ift bescheiben, Wie ein Beilchenkrang. Ruh' ein weißer Schleier, Wie die Beiligkeit, Ueber jeber Feier, Die Melida weiht

Daß ber Sauch ber Lufte, Der die Welt berührt, Rie den Kreis vergifte, Den Melida führt! —

## IV. Ende vom Liebe.

Willft bu noch einmal Laufchend mich begleiten Durch ben Bilberfaal Bunter Gitelfeiten ? Aber finden wir Mur ben Leichtfinn bier? Rur ben Ginn ber Jugenb, Die ber Gitelfeit Ihre Blumenzeit, Und ben Rrang ber Tugenb Auf ben Altar ftreut? Rein! auch welke Jahre Bringen offenbar Ihre grauen Saare Diefer Gottin bar. Mirabelle gittert Mit bem Ropf, und weiht Dennoch, unerschüttert, Ihn ber Eitelfeit.

Nur ber Sohn ber Beit Wirft in ihre Locken Seine Silberfloden : Darum lebt fie, feit Ihrer bofen Beit, Mit ber Welt im Bante, Gleich ber burren Rante, Die, vom Sturm bewegt, Un bie Bluten fcblagt. Dennoch, trog bem Streben, Tros ben Runftelein, Sich burch Schmuck zu beben, Dranget in ihr Leben Sich ber Tob hinein. Um ihn zu verstecken. Sucht fie, weiß und roth Seine Spur gu becfen; Doch ber alte Tob Schüttelt von der Wange Den Rarmin berab, Und erinnert lange Schon mit Born an's Grab. Um, mit allen Tonen,

Recht ihn zu verhohnen, Lagt fie, jung, gefchmudt, Und mit Duft umschwommen, Einen Sausfreund tommen, Den Paris ihr Schickt; Denn - von ihm jum tiefern Sausgerath binab -Alles auf und ab Muß Paris ihr liefern, Muß bas Reufte fenn. Nichts an ihr ift schlechter Als fie felbft; allein Diefe Damen Scheun Das Gefühl nur: Tochter Deutschen Bluts ju fenn. Blide bort hinüber! Cbel, ernft, nicht falt, Steht ihr gegenüber Eine Wohlgestalt. Ja, bas ift Abele! Ihre fanfte Geele Ift voll Lebensgluth,

Ihre Jugend sate

Diefe Blumenftatte, Bo ihr Alter ruht. Bon Gefang umgeben, Beiter, wie ber Bach, Barf ihr Dai in's Leben Ibr bie Bluten nach. Frohfinn auf ber Bange, Tritt sie auf, o feht! In bem ebeln Gange Welche Majestat! Reine eitle Burbe Schleppt fie um fich ber; Einfach, und mit Burbe, Banbelt fie baher. lind for Somen waltet, Tros bem grauen Saar, Krifch und unveraltet, Um ben Sausaltar. Manches Fest bereitet Sie ber jungern Welt, Die fie murbig leitet. Jebe Freud' erhalt Eine feinre Stele,

Wenn fich ihr Abele Freundlich zugefellt. Bei bem beitern Dable Ihrer Fefte, weiht Frohfinn die Potale Mechter Berglichkeit. Und, von Mund zu Munde, Aliegt, boch fo voll Derz, Dag er nicht vermunde, Der befeelte Scherz. Frei vom Weltgetaufche, Fern vom Sofgeraufche, Das ben Bahn umschwirrt, Unter Lenggeweben, Steht ein herbstlich Leben, Das nie Binter mirb. Stolzer blidt Krau Cille Nach bem Thron hinauf, Opfert ihm die Stille

Defent ihm bie Stille Ihres Lebens auf. Aus bem fichern Thale Drangte fie hinan Bu dem Fürstensaale, Wo fie fallen fann. Dort erwirbt fie bann Manche hohe Keinbin, Die von Sag entbrennt, Wenn fich Cilla Freundin Ihrer Fürstin nennt. Doch fie hat vom Glucke Sich bas Beil erftrebt, Das von einem Blide Gange Tage lebt. Schon und felig neiget Sich ihr Angeficht, Wenn es fchweigend fpricht, Dber fprechenb fcmeiget. Wie ber Connenschein, Leuchten ihre Mugen. Stort fie nicht! fie faugen Ralte Strahlen ein. Trunten von bem Glude Strott ihr fleines Sirn. Seht, um ihre Stirn Sangen Gnabenblide! Doch ihr Fall ist nah,

Beil fie tiefer fab, Als die Fürstin wollte, Daß fie feben follte. Was bie Bofe fruh, Sie erft fpat beachtet: Dag bie Fürstin fie Gnabiglich verachtet, Wird nun offenbar. Cille fieht fcon flar Sich hinaus geftogen Aus dem Glang ber Großen, Der ihr Abgott mar. Eigne Schwäßigkeiten, MI bas eitle Thun Gigner Albernheiten Straft die Fürstin nun. Ihre Thorheit ftrafen Fürften immerbar Un bem nachsten Stlaven, Belcher Beuge mar. Nimmer abnte Gille . Diefen Unbeftand, Als in Glang und Sulle

Noch ihr Dunkel stand. In den goldnen Banden Stand er trokig da; Gicht und Podagra Hat er sich erstanden, D, der arme Tropf Senkt nun sein Gesieber Aus dem schweren Kopf Etwas tiefer nieder! Und sein hoher Schwung Macht nur eine kleine Seelenwanderung In die schweren Beine.

So irrt Thorheit sich! Aber, Lina, sprich! Hofft du vom Berstande Mehr Bernunft? — wir sehn Trug und Wahn und Schande Sich im Prunkgewande Eitler Weisheit brehn.

Alles find Sentenzen, Was Miranda fpricht;

Mur burch Geifteslicht Will die Sobe glangen. Ja, fie weiß es nicht, Bei ber Seelenweibe, Dag, vom Beift gebrangt, Sie mit ihrem Rleibe Schlecht zusammen bangt. In Spfteme bringet Sie Bufammenhang; Diefer Reig verschlinget Jeden andern Drang. Raum ift fie genefen Bon ber 3meifelei: Db ein hochftes Wefen, Db ein Schopfer fen? Aber ebelmuthia Raumt fie nun bas Sonn Eines Gottes ein. Auch ift fie fo gutig, Ihm ihr Berg zu leihn. Schwarmend in ben Sainen Tiefer Wiffenschaft, Silft fie meifterhaft

Rant und Rouffeau meinen. Sie hat, hochgelehrt, Alles Schreibewefen Ihrer Beit gelefen, Und es felbft vermehrt. Doch mit allen Schaten, Die ihr Geift enthalt, Ift fie eine Welt, Boll von Gegenfagen. Lebrreich tritt fie auf, Stellt ein Bilb ber achten, Mahren Chen auf; Und ein Bilb ber fchlechten Beigt ihr Lebenslauf. Thres Beiftes Quelle Minnend, wie bie Beit, Stromet Bafferfalle Bon Gelehrfamfeit; Und im hochften Schwunge, Spricht fie nie fich aus; Dann gießt ihre Bunge Eine Gunbfluth aus. Weiber, Weif' und Thoren,

Was sie nur ertappt, Alles ist verloren, Ihre Weisheit schnappt Immerbar nach Ohren.

Soher noch, als fie, Flattert Ella's Schwinge Um bie großen Dinge Der Philosophie. Ella trofte lange Der Berganglichkeit. Jebe Wonnezeit Raht bem Untergange. Dief hinein wuchs fie In die reifen Jahre Der Philosophie, Und ber grauen Saare. Run ift's hohe Beit, Gott und Emigfeit Muthig wegzuläugnen, Und bem Bufall nur Samt ber Weltnatur, Dafenn zuzueignen. Freilich prophezeiht

3hr bas Luftgetummel Ihrer goldnen Beit, Leiber! feinen Simmel! Alles raubt ber Tob! Ella's Seelengute Bar bas Morgenroth, Das die Bang' umbluhte. Diese Geel' ift schon Ihr vorangestorben; Die Berehrer flohn, Belche fie erworben. Mun ift frecher Spott Einzig ihr Begleiter; Und fie laugnet Gott, Tugenb und fo weiter. "Wie bat Mali boch" -Spricht fie - " fich verspatet, Dag fie immer noch Fromm ift, glaubt und betet!" Doch verstummt ihr Spott, Wenn bie Uhus heulen; Ella glaubt an Gulen, Mur an feinen Gott!

Stolz ift Meliuse, Die von ihrer Muse So besessen ift, Dag, im Lorbeerschatten, Sie bes armen Gatten Freilich oft vergißt. Er und feine Gafte Kublen nur zu gut, Dag die Dichtergluth Reine Lerche rofte. Seine Dichterin Labt ibn mit Berichten, Gleich ben Sinngebichten, Dhne Salk und Ginn. Doch im Grun ber Baume Throut ihr Mufenhain: Droben fangt fie Reime, Bie Infetten, ein. Schone Reim' umgeben, Bas fie fühlt und traumt; Mur ift noch ihr Leben Etwas fchlecht gereimt; Doch ju biefer Wonne

Beut vielleicht fortan,
Wie zur lieben Sonne,
Noch ein Reim sich an.
Ihre zarte Zofe,
Koft indeß allein
In dem Lindenhofe
Mit dem Mondenschein;
Und die Spinnen treiben,
Sehr poetischfrei,
An den Fensterscheiben
Ihre Weberei.
Ihre Phillis keimte
Zeitig zum Genie,
Wild, wie ungereimte,
Freie Poesse.

Olga liebt bie Mufen; Doch, in höherm Licht, Thront in ihrem Bufen Eine füße Pflicht. Den brei Charitinnen Ihrer Bartlichkeit Hat ste all ihr Sinnen, All ihr Thun geweiht. Nicht ber Eitelkeit Hat sie aufgespeichert, Was ber Hause preist;
Nein! geschmückt, bereichert Hat sie ihren Geist,
Daß er in die Pflege
Ihrer kleinen Welt
Alle Kenntniß lege,
Die das Herz erhellt.
Wanche schone Blute
Trug ihr manches Land;
Der bescheidnen Güte
Källt die fremde Blute
Prunklos aus der Hand.

Bu berühmtern Scenen
Ruft ein innres Wort,
Ein gewaltig Sehnen
Jenny's Seele fort.
Sie weiß Herrn und Damen,
Wie sie gehn und stehn,
Treffend nachzuahmen:
Das muß Frankreich sehn.
Soll sie biese Gaben

Nur fur Freunde haben? Langer nicht geweilt! Sie gehort auch Unbern; Sie muß fort, fie eilt, Durch bie Welt zu manbern. Wie von Thor zu Thor, Werben ihre Reifen Einst von Ohr zu Ohr Immer mieber reifen. Boll ift Jenny's Beift; Schlupfrige Geschichten Sat er zu berichten, Die ein Jeber preift, Als ab fie vom Beift Eingegeben maren: Die muß Frankreich boren. Jenny eilt, fie reift. Dag ein Furft fie fußte, Sie als Minon pries, Menn's bie Welt doch mußte! Sie muß nach Paris. Aus bem bobern Schimmer Stieg fie zwar berab;

Und ihr Mond nimmt immer Mehr und mehr fcon ab. Eine junge Schone Wirbt fie ichlau fich an: Reigend lockt Belene Junge Renner an. Welche Jenny bann Leicht, mit ben Gefpinnften Ihrer Lift, ummebt, Und, mit Geiftesfunften Bu bezaubern, ftrebt. Mit gefchmudter Diene Tritt fie auf bie Bubne Giner großern Belt; Sammelt junge Manner Um fich ber, und Renner; Und ihr Rreis gefällt. Doch bie Blide fliegen Bu Belenens Gig. Bolle Bangen fiegen Ueber magern Big. "Sa! bas muß emporen!" Spricht fie - ,, bieß Beschlecht

Soll mich nicht mehr horen! Und bas ift ichon recht! Schanbe, bag Belene Mir ben Sieg entreift! Eine ftumme Schone, Sonber Wig und Geift! In ben beffern Beiten Galt noch ber Berftanb: Jest - o Gitelfeiten! -Eine weiße Sanb! Diefes Weltverberben, Woher fam es boch? Ja, bie Belt muß noch In ber Dummheit fterben!" Ebba forgt bafur, Daß fie nicht fo fterbe; Rein geringes Erbe Weihte Ebba ihr. Seht! vom Beift getrieben, Dat fie, wohl gelehrt, Ihr ein Buch gefchrieben, Das Die Beitung ehrt. Bie nun, im Begirte

Bon Europene Gaun, Ihre Beisheit mirte. Muß fie felber fchaun. Biel zu eng' umfreifet Cie bas Schreibgemach: Darum Ebba reifet Ihrem Buche nach. Boller Phantafieen, Macht fie froh fich auf, Sucht bie Beifen auf, So bie Belt erziehen. Rennt ihr Ebba's Licht? Wie? bas fennt ihr nicht? D ihr Weltergieher! Welch ein bofer Fluch Ruht auf bem Befuch, Daß fie immer fruher Ankommt, als ihr Buch! Solche Bunfche haften Nicht an Mela's Geift; Ihre Seele reist Durch die Wiffenschaften, Dag fie vor ber Welt

Etwas Ruf erschwinge; Und gewiß enthalt Biel gelehrte Dinge -Wenigstens ihr Saus. Buffon und Linneen Sprechen bie Mufeen Ihrer Bimmer aus. Unter großen Tobten Mandelt Mela bort. Wie ein fleines Wort Unter großen Noten. Um mit Wiffenschaft Uns ju überschimmern, Lebt fie, fennerhaft, In gelehrten Trummern. Reine Stell' ift leer; Immer bauft fie mehr Durre Pflanzenblatter. Wie mit einem Deer Ctarrer Liebesgotter, Prangt ibr Musenfaal Mit ben Schmetterlingen, Die im Wiesenthal

Ihre Sande fingen. Scharffinn und Ratur Chret Mela nur. Mit ben Runften hauset Ihre Rennerschaft; Und ihr Scharffinn fchmaufet Mit der Wiffenschaft. Ihre Runfteritifen Sprechen meifterhaft Bon ber Gotterschaft Siegenber Untiffen. Neuern Werfen fehlt, Wie bas oft ihr Tabel Wortreich uns ergahlt, Jener Sinnesabel. Der bie Griechen bob: Mela weiß, bag Tabel Beffer trifft, ale Lob. Manche tiefe Runde Sammelte fie, fein Und geubt, vom Munbe Krember Weisheit ein. Mela, mit bem Schein,

Alles zu ermeffen, Was sie nicht ermißt, Lernet und vergißt, Bis sie im Bergeffen Birtuofin ist.

Iba fonnt' inbeffen, Bei bem Spiel mit fich, Weiter nichts vergeffen, Mle ihr innres 3ch. Iba mar zufrieben, Jung und ichon ju fenn; Reiz und Jugend Schieben; Und fie fteht allein. Put hat fie erlefen, Sug bie Beit vertraumt, Und bas Buchermefen Gang und gar verfaums. Doch bie Mobe, leiber! Dat's herbei geführt, Dag man, wie fonft Rleiber, Bucher recenfirt. Iba lieft Journale, Fuhlt mit einem Dale,

Dag fie etwas weiß. So, voll Selbstvertrauen, Tritt fie in ben Rreis Boblbelef'ner Krauen, Spricht mit klugem Blick, Und gelehrtem Befen: "Werthers Diggefchick Sab' auch ich gelesen; Und, furwahr! man muß Ihm bie Lotte gonnen; Mber mit bem Schuf Satt' er warten fonnen." Diefer Erb' entruckt, Baltet bort ein Leben. Das auf Iba's Streben Mit Berachtung blickt. In bes himmels Kernen, Der Bergottrung nab', Unter ihren Sternen Thront Ibalia. Darf ihr Satte flagen, Dag ber Genius, Bis zum Uranus,

Sie empor getragen ? Ihr Beruf ift bort! Soll fie ihre Gaben In ein Daus begraben ? Rein, ihr Geift muß fort! Jupitere Trabanten Biehn die Korscherin Durch bie unbekannten, Neuen Welten bin. Um bie großen Dramen Schweift ihr Beiftesblick; Einen Ropf, voll Namen. Bringt ffe une gurud. Mulen Sonnenfleden Ram fie auf bie Spur; Ihre eignen nur Lagt fie uns entbeden, Die wir niebrig ftehn, Und vom Erbenthale Soch empor zum Strable Diefer Belbin febn. Schauft bu in ihr Bimmer: Alles liegt, mas immer

Liegen kann und mag; Ja, das ganze Zimmer Ift voll Weltentrummer, Wie ein jungster Tag. Hier zerfallne Globen; Finster blidt dort oben In das Erdenthal Sine Sonn' im Staube, Und an ihrem Strahl Hängt die Morgenhaube. Alles liegt verwirrt, Wie verrückte Sinne, Wo dann ihre Minne, Wie ein Irestern, irrt.

Cora laßt bie Globen Und die West dort oben Ungestört und frei All' ihr Wesen treiben; Ihre Bunsche bleiben Dieser Erde treu. Ihre Himmelsserne Zieht am Thron hinaus; Cora sucht die Sterne

Nur im Borfaal auf. In bie Rabinetter, In bie Banterein Unfrer Erbengotter Dringt ihr Blid binein. Rleiner, ober großer Sep bas Fürstenhaus: Alle forscht fie aus; Alle fennt fie beffer, Als ihr eignes Saus. Sie umschauet luftern Den beffernten Mann; Selig ift fie bann Wenn fie mit Miniftern Und Gefanbten fluftern, Dber ftreiten fann. Große Plane reifen; In bas Lanberspiel Mit hinein gu greifen, Ift ihr hochstes Biel. Rost' es, was es wolle: Einer großen Rolle Will sich Cora weibn;

Und die Jugenbblute Ihrer Sppolite Muß bas Opfer fenn. -Cora, fieh! ein Engel, Rein und ichon, wie Licht, Blidt aus bem Geficht! Brich vom garten Stengel Diefe Libje nicht! -Aber nein! es gelte! Die Berbrecherin Wirft die Tochter bin, Beiht mit graufer Ralte Sie gur Buhlerin! Reigend, jum Entzuden, Wird fie ausgeziert, Und bes Fürften Bliden Liftig zugeführt. Sppolit' erfcheinet In ber Opferpracht; Ihre Wange lacht, Und bie Seele weinet. Sppolite nahrt Sufe Morgentraume;

Uber ach! im Reime . Werben fie gerftort. Mit ummolften Mienen, Wirft fie einen Blid Ruhrend nach Alzinen, Den fie liebt, gurud. Ihren Reiz erhöhte Diefer ftille Schmen. Marm, wie Morgenrothe, Traf ihr Strahl bas Berg, Das fie feffeln follte. Die Bewunderung, Die ber Fürst ihr gollte, Ward zur Hulbigung. Sie durchschwebt, wie leichte, Linbe Luft, ben Schwarm; Und beim Weggehn reichte Ihr ber Rurft ben Urm, Mur zu ihr gemenbet, Mur von ibr gerührt -Rurk, bas Opfer enbet; Cora triumphirt! Soffnungevoll betrachtet

Sie ben Opferherd; Tief ist fie verachtet, Aber hochgeehrt.

Weg aus diefer Sphare! Menbe beinen Blid Burnend meg! und fehre Bu bir felbft gurud! Einen Mabchenschleier Webt die Sittsamkeit Um die hochfte Feier Deiner golbnen Beit. Dein Gefühl fen Beuge! In bem füßen Wehn Deiner Mortenzweige Wird ein Engel gehn. Mogft bu nie verscherzen Deinen beffren Theil! D, in Frauenherzen Liegt ein großes Beil! Jebe fuße Rofe Riel aus Gottes Sanb, Als ein Unterpfand Sanfter Erdenloofe,

In bes Weibes Sanb. Uber nicht vergebens Steht, verhullt und flug, Un ber Thur bes Lebens Bordend ber Betrug. Seine bose Stille Dorcht auf unfer Derg, Schmeichelt jeber Grille, Und verführt jum Schmerg. Unter mancher Wendung Loct er Schlau uns an; Bei ber Selbstverblenbung Sangt er und: und bann Baun wir nicht geringen Stolz auf manchen Werth, Der boch bloß ben Dingen Mußer uns gehört. Lina, buntle Sanbe Deben beinen Pfab, Menn bie Sonnenwende Deiner Tage nabt. Beif' und. Thoren gahlen Ihren Glang gurud

An ein kurzes Gluck,
Das, mit seinen Strahlen,
Höchstens bis zum Hain
Der Eppresse leitet.
Durch ben Hain begleitet
Uns bas Herz allein.
Deinen Blicken schwebe
Holbys Unschuld vor;
Und Melida hebe
Einst bein Herz empor!

Ihrem sanften Bilbe Küg' Ibolen zu! Thâtigkeit und Ruh', Kraft und welche Milbe, Lina, sindest du In Ibolens Bilbe, Gleich dem Farbenspiel Einer schönen Blume, Die, am höhern Ziel, Aus dem Heiligthume Gottes niebersiel.

Eritt aus beiner Ferne!

Schau in bieg Geficht! -Wie bas fanfte Licht Schoner Abendsterne, Leuchtet jebe Spur Ihrer innern Rlarheit; Mll' ihr Thun ift Wahrheit, Wahr, wie bie Natur. Wer in biefe blauen Pallas = Augen fchaut, Der fieht himmelsauen, Glangend überthaut. Liebefelig maltet Dort Urania, himmlifcher geftaltet, Als fie Platon fab. Um ihr Senn und Streben Schwebet Phantafie, Die ein fanftes Leben, Mie bie Melobie Einer Philomele Im Drangenhain, Denn in ihre Geele Bogen Engel ein.

Engel: Suld und Liebe, Kuhrten einer Ruh' Die verfohnten Triebe Ihres Bergens gu. Doch ihr Beift ift helle, Rlare Silberfluth; Dben fpielt die Welle, Selig aber ruht, Tief im Schoof der Fulle, Seelenvolle Stille, Keft, wie Gottermuth. Mles ift Erhebung, Ift ein himmeleflug, Welcher, mit Ergebung, Barte Tage trug. Alles führt ben Stempel Tiefer Innigfeit. Liebe, bie jum Tempel Ihre Seele weiht, hat aus Uganippen Manchen füßen Laut Muf Idolens Lippen Duftig hingethaut.

Sat fie eine Feindin: Wer kann fo verzeihn? Und wie kann fie Freundin Ihrer Freunde fenn! Gegen fich nur ftrenge, Dedt ihr Ion ber Ruh' Sanft, wie Kriebenstlange, Frembe Reble gu. Aber Strahlen glangen, Wie Berflarungelicht, Um ihr Sulbgeficht, Wenn an fremben Rrangen Ihre Freude flicht. Und mober ber Abel, Der fo boch fie ehrt? -Weil fie gern ben Tabel, Scheu ben Beifall bort. Mu' bie fanfte Stille Diefer Geelenfulle Blogt fie, gart und rein, Jungen Seelen ein. Welche Kronen wollen Wir Ibolen weihn?

Rof und Epheu follen Ihr geheiligt fepn! —

Laß die Danaiden, Wo der Zeitstrom sleußt, Sich umsonst ermüden! In Idolens Frieden Spricht ein stiller Geist Die geweihten Worte: "Lebenswahrheit steht, Wenn der Trug verweht; Wahrheit ist die Pforte, Die zum Himmel geht."

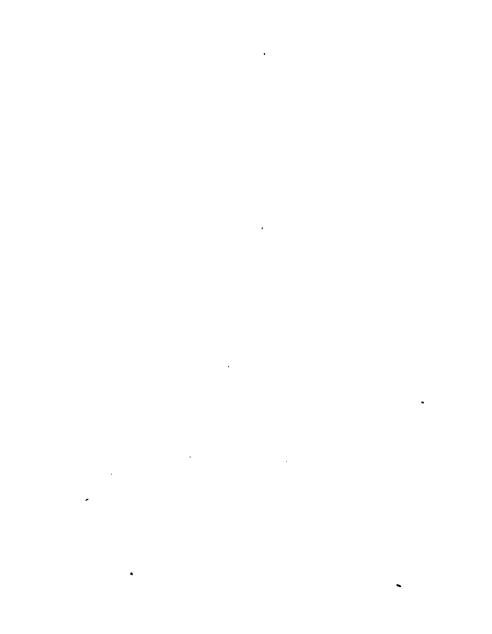

#### Die

# Geburt der Freude.

Ein Gedicht in feche Liebern.

• .

#### Un

## Elifa von ber Mede.

Dir, Freundin, sing' ich biese Tone Bom Geist der Freud' und ihrer Ruh'; Wer kennt bas Heilige, bas Schone, Den Ernst der Freude so, wie Du?

Auf einer Amaranthenwiese, Boll theurer Maale, war's, wo sie, Der Unschuld Tochter, Dir, Glise, Den zarten Himmelssinn verlieh.

Mit ihr entfliehst Du dem Kothurne, Der durch die Kerzenfale rauscht, Und schmuckest eine heilge Urne, Wo nur Dein Engel Dich belauscht.

#### Ibee bes Gebichtes.

Psyche stellt in sich die Unschuld, die unbefangene Seelenreinheit dar, welche eine dunkle Ahnung ihrer hoheren Abkunft und Zukunft in sich trägt, eine Ahnung, die in den Stunden der Weihe zu einer gewissen trausernden Sehnsucht übergeht. Eine Annäherung des Göttzlichen, zu dem Psyche hinausstredt, eine Offenbarung der Gottheit erscheint ihr: es ist Amor, dieser himmlische Senius, der mit der Leidenschaft nichts gemein hat. Nun erhält Psyches Dasenn Bedeutung und Zusammenhang. Jene Offenbarung giebt ihrem dunkeln Bewustsen Vollsendung, Klarheit und Leben, ihrer Sehnsucht Bestimmtheit und Zuversicht. Psyche umfaßt die hohe Offenbarung: Amor wird ihr Geliebter — ihr Vermählter.

Das Gebicht beginnt mit ber Feier ber Bermahlung ber beiben Liebenben: fie geschieht in einer Palmenlaube.

Ein Thautropfen fallt von der Palme auf Pfpches wonnetrunknes Auge, und verwandelt sich dort in die Leusche, heilige Thrane, welche fortan die Begleiterin von Pspches hochster Seligkeit wird. —

Aus Amors und Psyches Berbindung entsteht ein brittes Wesen: es ist die lichthelle Heiterkeit, die auf Alles ihren Sonnenschein verbreitet; es ist die liebliche Freude. Die Musen nennen sie Theogone, und bringen Harmonie, die Grazien Holdseligkeit in ihr Leben. Mit Anmuth und Huldsinn stattet die Liebe sie aus; und die heilige Schaam reicht ihr den Litzenkelch, voll Tropfen des Himmels. Bon dem Vater trägt sie an sich den Glanz der göttlichen Würde; und die schöne Thräne der Unschuld von der Mutter glänzt in ihrem Auge. Die Weisheit aber richtet den Blick der jungen Freude auswärts zu ihrem leitenden Sterne. So begab sich das Geburtssest der Freude.

Theogone beginnt ihre Manberung burch bie Welt. Die Gottin ber Natur, If is, schmudt mit einer Gotterstrone bie schone Pilgerin, welche überall, wo sie Einfalt und Murbigkeit findet, Segnungen ausgießt. Um Abend bes ersten Tages ihrer Manberung wird sie von einem Genius zum Schlummer in eine bluhende Grotte geführt.

hier erscheinen ihr im Traume füße Erinnerungen: fie erblidt ihre Mutter, und ber Stern ber Beisheit leuchtet herab in ihren bunteln Traum. —

Die Freude kommt auf ihrem weiteren Buge, von einer Bolke getragen, zu einer, fern im Meere verborgenen Infel. hier findet sie ein Bolkchen von ursprungslicher Sitteneinfalt, wie es ihrem reinen Sinne zusagt. Auf der hohe eines Berges dieser Insel trifft sie eine Laube an; in der Mitte derfelben steht ein Altar, auf den durch die Deffnung von oben bas Licht, gleichsam der Blick des himmels, niederfällt. Es ist der Altar, vor welchem jeder Bund der Liebe seine Beihung erhalt.

Es erscheint, im frohlichen Brautgesolge, ein liebendes Paar. Der Zug bewegt sich singend zum Tempel der Weihe hinauf. Die Freude folgt dem Zuge. Die Gesschichte dieser Liebe ist der Inhalt der Liederseier. Der Jüngling hat seine Elide durch Thaten der Hülfe und daburch errungen, daß er die Geliebte selbst vom nahen Verzberben rettete. Die Liedenden siehen am Altar der Weihe; die Freude, welche sogleich erkannt wird, tritt zu ihnen und reicht ihnen den Lilienkelch dar.

Theogone fommt in eine Konigestabt; hier findet fie im Gerausch ber Gefellschaften ihr Afterbild. Bon einem

einzigen unschulbigen Mabchen wird sie erkannt: dieß wird von ihr in eine Geniusgestalt der holden Weiblichkeit verwandelt und auf immer in ihr Gesolg ausgenommen. Ihr begegnet das Glud, welches so eben auf das Haupt eines Raubers eine Herrscherkrone gepflanzt hat. Sie wendet ihr heiliges Auge hinweg. Im Fürstensaale er: blickt sie ein stolzes, kaltes Wesen. Die Neuheit der Erscheinung reizet das Hosgesinde; die Freude wird unerkannt umbrangt, sie aber ringt sich von den Zudringlichteiten los, und kehrt an das Herz ihrer Mutter zurück.

## Die Geburt ber Freude.

Erftes Lieb.

Das Feft ber Weihe.

In Unichuld ging burch bas Getummel Der Erbe Pfpche hin; ba fam Ein kinblich schoner Gott vom himmel, Der fie in feine Urme nahm.

Der fprach: "Dich, Unschuld, auserlesen, Bur sugen Braut begehr' ich bich. Ich bin bas Wesen aller Wesen, Und Erb' und himmel sind burch mich.

Dein Lieben und bein ftilles Sehnen Ift eines himmels fich bewußt; Und boch begegnen beine Thranen Nur bem Geschrei ber wilben Luft.

Noch eh' bie hohern Krafte schufen, Eh' Blumen waren, Laub und Stein, Da warst bu, Fromme, schon berufen, Mit mir in meinem Reich ju fepn. Mit Luft von nahen, heilgen Manen, Bie himmelsluft, umfing ich bich. — Sind wenig Seelen, die mich ahnen, Die hohern nur vernehmen mich."

Entzündet von des Gottes Flammen, Berklarte sich ihr Angesicht; Es schlug ein Glanz um sie zusammen, Ein hehres, ungewohntes Licht.

Und wunderfelig war das Grauen, Das durch ihr innres Wefen rann; Und heller blickten fie die Auen Mit taufend Blumenaugen an.

Wird ihr ein neues Sepn beginnen, Ein neues Sepn, voll Licht und Luft? Sie fühlet Geift in allen Sinnen, Und frisches Leben in ber Bruft.

Und Wahrheit wurden alle Traume, Erfüllt bas Wort ber Phantasie; Begeistert rauschten alle Baume, Der Hain zerfloß in Melobie. Schon naht sich die erhabne Stunde Des seligen Bereins, und weiht Den ganzen himmel biesem Bunde Der Unschuld und ber Gottlichkeit.

. Nun stimmt zur fanften Turteltaube Gebampfter sich bes haines Chor; Und eine fühle Myrtenlaube Schoß um bie Liebenben empor.

Die golbnen Palmenkronen nickten Herab burch's grune Mortenbach, Und frifch bethaute Rofen fcmudten Das feierliche Brautgemach.

Ein Tropfen Thau fiel auf die Feier Des ersten Kuffes, gart und rein, Und hullt' in einen Silberschleier Den Ausbruck ihrer Wonnen ein.

Run hangt als Thran' an ihren Bliden Dieß Denkmal ber Befeligung, Und birgt ihr heiligstes Entzuden In eine keufche Dammerung. Bollenbet war bas Fest ber Weihe, Und himmlisch tonte ber Gesang, Der von ber Ceber, von ber Maie Und aus ben Myrtenbluten brang.

So wandelte die Gottvertraute, Mit Amor nun ein Geist, ein Sinn, Gleich einem Doppelton der Laute, Durch Paradiesesauen hin.

Der Lenz, in seiner Rosenkronung, Warf ihr ein Heer von Bluten nach: Es war ein Fest ber Weltversöhnung; Ein neues Leben wurde wach.

Begeistrung tont' aus Morgenhallen, Aus Grotten flusterte bie Ruh' Den abendlichen Nachtigallen Die Wonn' entzückter Traume zu. —

So hulbigt' alles biefem Bunbe Der Unschulb und ber Gottlichkeit. Dervorgehn wird aus ihm die Stunde Der seligsten Geburt ber Beit. 3meites Bicb.

Die Geburt ber Freube.

Was rauscht so festlich in ben hainen? Beginnt ein neues Paradies? — Die große Stunde will erscheinen, Die Pspches Brauttag uns verhieß.

Es war ein feierlicher Morgen; Die Sonne ruhte, buftig frisch, Noch tief im Horizont verborgen, Wie Lieb' im rosigen Gebusch.

Schon richtet leife Morgenkuhle Die Blumen auf in jedem Kranz; Der hain, als ob er sinnend fühle, Taucht seine Kronen all' in Glanz.

Sest fliegen bie bestrahlten Thore Des jungen Tages stammend auf; In goldnen Wolken fahrt Aurore Mit ihrem Götterzug herauf. Bon schönem Purpurlichte gluhten Gebirg' und Hugel auf und ab; Die Horen warfen Rosenbluten Auf die entzudte Flur herab.

Und die Natur, in ihrer schonen Begeistrung, wedt bes haines Chor; Und das Entzuden fliegt in Tonen Bom Nachtigallgebufch empor.

Der Leng belebt bie Felfenmauer Bur schonen, blubenben Gestalt, Und haucht geheimnisvolle Schauer Bon Gotterahnung in ben Walb.

Der Friede laufcht im Grun ber Blatter, Bon Taubengartlichkeit umgirrt, Dem Feste, bas ju Menschen Gotter, Bu Gottern Menschen führen wirb.

Tief in bes Palmenthales Mitte, Bluht noch, jum Heiligthum geweiht, Die feierlicht Bunbeshutte Der Unschulb und ber Gottlichkeit. Dahin, von Amors Wink getrieben, Begiebt fich Pfpche ftill und hehr. Ein Leben, das die Gotter lieben, D, das verlaffen fie nicht mehr!

Da ftand fie, unter Mprtenzweigen Und Palmen, die zur Hulbigung Herab zu ihr die Kronen neigen, In einer fußen Dammerung.

Jeboch mit leisem Schimmer fullte Und weihte Amors Gegenwart Die Stelle, wo die keusch Berhullte Der hochsten aller Wonnen harrt.

Ein Raum, zur weichen Ruh' erlefen, Nahm fie in feinen Blumenschoof: Da wand ein kleines, holbes Wefen Aus ihrem Mutterarm fich los;

Ein Gotterkind, mit Pfpches Flügeln, Mit einem Blid voll Sonnenschein. Es hing an allen Rosenhügeln, Und flog mit Liebern burch ben Hain. Ge erbte, bag es nichts entbehre, Bom Bater Glang und herrlichkeit, Und von ber Mutter — jene Bahre Der Wonn' und ber Befcheidenheit.

Die Charis brudt' es an ben Bufen, Als eine vierte Charitin; Die Freude nannten es bie Mufen, Und schmudten fie mit Lieberfinn.

Ein Tropfen Quell von Aganippen Bufch ihr bie Augen flar und blau; Die Suade goff auf ihre Lippen Der fugen Rede Honigthau.

Die Liebe trat aus ihren Mprten, Und floft' ihr huld und Anmuth ein; . Erzogen ward fie unter hirten In einem heilgen Palmenhain.

Und daß fich all' ihr Heil vollende, Naht fich die holde Schaam, und bruckt Den Liljenkelch ihr in die Hande, Der nicht berauscht, nur ftill entguckt. Die sanfte Weisheit stand nicht ferne; Sie sprach: "Wenn bu bas Leben lernst: Dann sieh, o Kind, nach meinem Sterne; Der Freude ziemt der hohe Ernst."

Die Mufen fangen und die Horen: "Die Erd' ist nicht mehr wild und wuft! Die schone Freud' ist ihr geboren! Sep, Theogone, sep gegrußt!"

Drittes Lieb.

Wanberung ber Freube.

Die Freude, glorreich ausgestattet, Berließ ber Mutter kleines haus, Bon Friebenspalmen überschattet, Und manbert' in die Welt hinaus.

Sie trug ber Mutter Bild im herzen, Und diefer Strahl verließ sie nicht; Er leuchtete, wie innre Kerzen, Aus ihrem himmlischen Gesicht. Sie fah, mit offnen Seelenaugen, Hinauf zur blauen Aetherflur, Als wollte sie ihn in sich saugen, Des himmels bluhenden Azur.

Es leuchtete von ihrem Flügel Ein Schimmer, ber fie ganz umfloß, Und über Wief und Thal und Sügel Berklarungsherrlichkeit ergoß.

Die Isis faß auf hehrem Throne, In einem heilgen Cebernhain, Um mit der hehren Gotterkrone Die schone Pilgerin zu weihn.

"Geh hin!"— so sprach sie — "und bekehre Die Welt zu meiner Herrlichkeit! Berkunde mein Geset, und wehre Dem wilben Sinn ber roben Zeit!

Entzünde bu mit meinen Flammen Die Menschenbruft! — Durch mich nur hangt Mit Gottes Geist ber Geist zusammen, Den noch bas Irbische befangt." Nun ging ein freudiges Gezitter, Ein fremdes Saufeln, ein Geton, Wie ein melobifches Gewitter, Im wilden Walb um Thal und Sohn.

Und "Friede" sangen alle Lauben; Im Hain warb das Frohloden wach; Der Freude flogen weiße Tauben, Mit Blattern von Oliven, nach.

So zog bie Holbe burch bie Strafen; Und, wo in irgend einem Hain Die Sehnsucht und bie Liebe fagen, Da kehrte fie gefellig ein.

Rach jedem finstern Ungewitter Des Lebens murzte sie die Ruh'; Sie führte dem gequalten Schnitter Die füße Abendfeier zu.

Ein Mabchen fand fie, das am Wege Im Schatten einer Sutte faß, Und, über eines Greifes Pflege, Der eignen Blumenzeit vergaß. Da heiligte fie biefe Stille, Dieß kleine, rebengrune haus, Und goß barüber eine Fulle Der Wonnen ihres Kelches aus.

Jeht fliegt, aus einer Rofenlaube, Ein fanfter Lautenton empor, Sanft, wie das Girren einer Taube, Die, Liebe traumend, sich verlor.

Ein Sånger ist's. Ihm horcht das Schweigen, Und träumendes Entzücken lauscht Hervor aus allen Rosenzweigen, Wo sein befeelter Hymnus rauscht.

Die Schauer einer Gotterfeier Ummandeln ihn im Abendhauch; Gefühl entwehet seiner Leier, Wie Duft bem Amaranthenstrauch.

Er singt ben Lenz, ber, frisch und luftig Bekranzt, am Cebernwalbe steht; Er singt ben Schlaf, ber rosenduftig Die Wange Ciblis überweht. Bei seinen Liedern wird die Bahre Des Harmgefühls zu fanfter Luft. "D!" rief die Gottin — "ewig wahre Dieß Leben in des Sangers Bruft!

Sein Leben fen voll Melobieen, Es fen ein Nachtigallen : Sain! Mein Liljenkelch, geuß Harmonieen Der Gotter feinen Tonen ein!

Ihm tommen Genien entgegen, Und jebe himmlische Gestalt! In biefen blubenden Gebegen Wird nie sein innres Leben alt.

Es wohnt ein feliges Getummel Entzudter Eraum' in feinem Sain; Er fchreitet burch ben Gotterhimmel, Und alle herrlichkeit ift fein.

Er ist ber frohe Mann, ber Freie; Nichts fesselt seine Phantasie." — Sie sprach's; es war bas Wort ber Weihe; Ihr Geist verließ ben Sanger nie. Schon rothete bie fernen Rlippen Der Abend an, mit falbem Strahl, Und blies, von balfamreichen Lippen, Ambrofisches Gebuft in's Thal.

Die Freude ward von einem Gotte, Sanft, wie von weicher Luft, berührt, Und in die Schatten einer Grotte, In's Paufilipp der Eraum' entführt.

Dort ranten fich, wie Phantafieen, Lianen um ihr Schlafgemach; Dort hallen ihr die Melodieen Des Cangers tief im herzen nach.

um bie geschmuckte Schlummerhöhle, In einem tiefen Lorbeergang, Begann die zarte Liederfeele, Die Nachtigall, den Schlafgesang.

Die Schlummernbe umflattern Erdume, Durch welche Zauberlufte wehn; Sie sieht im Dunkelgrun ber Baume Die Hulbgestalt ber Mutter stehn. Die glich bem frohgewordnen harme; Der Tochter winkte sie von fern; Sie breitet aus nach ihr die Arme, Und burch bas Dunkel blickt ein Stern.

Biertes Lieb.

Die Infel.

Der Tag erscheint; bie Horen ziehen Den Borhang auf; bie Freub' erwacht, Umflattert von ben Phantasieen Der schönen, sugvertraumten Nacht.

Run trat sie felbst, wie eine Hore, Aus dunkler Grotte frisch hervor, Und schwebte blubend, wie Aurore, Nur mit bescheibnerm Krang, empor.

Ein Bolkenwagen nahm bie hehre Begluderin umfangend auf, Und lenkte zu bem weiten Meere Der grunen Inseln feinen Lauf. Es sauselten, wie ferne Lieber, Die Wind' umher; bas Ufer schwand; Und endlich sank bie Wolke nieber Auf ein bekrangtes Infelland.

Die Insel lag im milben Schirme, Der Borgebirg' und ber Natur; Roch fanden nicht bie wilben Sturme Der Menschen biese Mprtenflur.

Wie Aphrobitens Muschelwagen, Bon Blumenluft umflügelt, ruht, Im Lenztriumph empor getragen, Sie auf der himmelblauen Fluth.

D, heilger Rest vom Paradiese, Der noch der armen Erde blieb, Welodisch, wie die sanste Wiese, Wo einst Apoll die Heerden trieb!

Hier fenten lichte Wafferfalle, Wie Silberhügel, sich herab; Dort ziehn, wie grune Wafferfalle, Bekranzte hügel sich hinab. Und biese Hohen, diese Grunde Betrat des Frevels Fuß noch nicht; Dort sah noch nicht ber Blid ber Sunde Der heilgen Sonn' in's Angesicht.

An allen Sugeln Schaferhutten, Und um die Sutten reiches Grun, Mit Kronen fie zu überschutten, Und buftig fie zu überbluhn.

Den Schatten von Limonenzweigen Belebt, an Sinn und Wendung reich, Der frobe, schäferliche Reigen, Dem Wellenspiel ber Quelle gleich.

hier waltete bie feelge Liebe, Die aus bem himmel nieberflog, Und die vereinten Lebenstriebe Bu einem Friedensbund erzog.

Mit Unmuth, Lieb' und Treu' umgeben, Berenupfte homen jebes Paar. Und leuchtet' ihm burch's gange Leben, Das eine lange Brautzeit war. Den Mannern bluhten frifche Lenze Noch tief in's Alter nach; und grun Und rofig fahen ihre Kranze Die Mutter in ben Tochtern bluhn.

Der Jungling fprang burch fledenlofe, Bekrangte Tage frohlich bin; Des Mabchens garte Bangenrofe Befcelten Lieb' und Unschulbsinn. —

Die Freude trat in eine hutte, Wo, wie ein frischer Blumenring, Am Beil ber goldnen, alten Sitte Ein Krang von schönen Kindern hing.

Und Alles, hin zu ihr getrieben, Rief aus mit kindlichem Geton: "Laß, holde Schwester, laß bich lieben! Du bist wohl fromm, brum bist bu schon."—

Sie reichten ihr die kleinen Sande, So schwesterlich und so bekannt; Und Theogonen war's, als fande Sie hier ein mutterliches Land. Die Blumen einer Friedensteone, Geweihte Blumen, hell und weiß, Wie reines Licht, warf Theogone In diesen liebevollen Kreis.

hier ruft ber fruhe Tag in's Freie hinaus ben frifchen Lebensfinn; Und beine Feier, Abendweihe, Fliegt unter Tang und Liebern bin.

Und werden Hain und Lauben stummer: Dann kommt die Nacht, mit leisem Schritt, Wie eine Mutter, die zum Schlummer Des eingesungnen Lieblings tritt. —

So flogen leicht, wie Sommerwolkchen, Die Tage durch dieß Infelland; Still ahnend hatte dieses Bolkchen Den Geift ber Freude langst gekannt.

Jest kam ihm Theogone naber, Und heller leuchtete bie Luft; Sie richtet' ihre Augen hober, Und warb fich inniger bewußt. — Mog' immer fich vor ben Gefahren Der aufgereizten Lufternheit Sich biefer Einfaltfinn bewahren, Dieß stille Heil ber Kinblichkeit!

In biefe Saine brangen minber Des Lebens Feinbe: Noth und Schmerz; Denn bie Natur zog biefe Kinber Der Einfalt naher an ihr Herz.

Berftort sie ein Freudenquelle, Berftort sie einen Hain der Ruh': Dann hullt sie bald die wunde Stelle Wit ihrem grunen Schleier zu.

So bluhn die Saaten hier, fo bluben Die Rebenhohn ins Thal hinab; Der Flur gewannen leichte Muhen, Was sie bedurften, frohlich ab.

Umwogt von grunen Hügelwellen, Bom goldnen Tage still umruht, Erhoben sich bie Tempelstellen, Gleich Inseln, aus ber grunen Fluth. Bor allen ragt' im Sonnenscheine Ein hohes Beiligthum empor. Es trat aus einem niebern Saine Der Bergesstufen hell hervor.

Der Tempel, grun und bicht umwoben, Wird einzig burch ben Strahl erhellt, Der burch bas Laubgewolb' von oben Nur in den Kreis bes Altars fallt.

Dir weihen fich bie hohern Eriebe. Des Lebens ein; die Mprt' umfprießt Dier ben Altar, vor bem bie Liebe Den heilgen Bund ber Liebe fchlieft. -

Den Tempel muß bie Freude schmuden; Sie bringet feinem Beihaltar, Mit einem himmlischen Entzuden, Ein reines Blumenopfer bar. Runftes Lieb.

## Elis und Elibe.

Wer find, bie bort, mit grunen 3meigen Und leuchtender Granat' umteangt, Die Palmen = Tempelhoh' erfteigen? Ein Brautzug ift es, ber bort glangt,

Herauf glanzt burch bie Mprtengange Boll Lieberklang und Flotenschall. Der Jubel festlicher Gefange Befeelt ben alten Wiederhall.

Und zwischen weiß geschmudten Jungern Und Jungfraun naht ein schones Paar, Umrauscht von froben Thyrsusschwingern, Dem heilig schattenben Altar.

D, nenn' in beinem Feierliebe Das holbe Paar, bu Sangerchor! Und "Elis" tont' es und "Clibe" Aus jebem Mprtenhain empor. Nun ward bes Junglings Lob gefungen; Und alle Stimmen riefen laut: "Heil ihm! er hat die Braut errungen, Die schöne, jugendliche Braut!"

"Und wie errungen? — burch brei Lenze Sproß biese schöne Lieb' empor; Elibe wand bem Jüngling Kranze, Und Elis sang ihr Lob ihr vor."

"Elibe brach von niebern 3weigen Für Elis reife Beeren ab; Er streifte von ben Indusfeigen Die Dornen für Eliben ab."

"Noch kannten beibe kein Bedrangniß, In Blute ftand ihr Jugenbhain; Doch ploglich brach ein schwarz Verhängniß In ihre Friedensinfel ein."

"Es war ein bufter gelber Schimmer, Der um bie Sonnenscheibe lag; Ein unterirbisches Gewimmer Berkundet' einen Schreckenstag." "Die Erbe zittert; Flammen leden Aus tief zerrifinem Grund empor; Und endlich bricht bas ganze Schrecken Aus einem Feuerberg hervor."

"Als wollt' er eine Holl' entschütten, So raft sein Feuerstrom baber; Er überwältigt Tempel, Hutten, Und sturzet muthend sich ins Meer."

"Richt ohne Beistand hoher Gotter Beut Elis sich zur Rettung bar; Und Greis und Kinder trägt ber Retter Aus der umfangenden Gefahr."

"Jest reißen ploglich innre Gluthen Ein ganzes Borgebirge los; Und bonnernd sturzen sich die Fluthen hin durch des Spaltes weiten Schook."

"Auf biefes Borgebirges Mitte Steht, ach! vom Unheil rings umbroht, Elibe, jammernd, vor der Hutte, Beweinend ihrer Mutter Tob." "Der Schreckenstob hat sie getroffen; Und Elis hort das bange Schrei'n; Er sturzt, voll Kraft und Muth, zu hoffen, Sich in die wilbe Fluth hinein."

"Da ringt er mit bem Wellenschwarme! Dem Muth gelingt, was Liebe wagt; — Er schwimmt, er kampft mit wundem Urme Hinauf, wo seine Liebe zagt."

"Er faßt Eliben — welch Entzuden! Welch ein Triumph fur feinen Muth! Und schwimmend trägt er auf dem Ruden Die theure Beute durch die Fluth."

"Ein Schauer bebt ihr burch die Glieber; Ihr ist, als zitterte bas Land: Und brüben kracht ber Fels darnieber, Auf bem Elibens hutte stand."

"D, barum werb' ihm Lob gefungen! Du Festgesang, verkund' es laut: Wohl hat ber Jungling sie errungen, Die schone, jugenbliche Braut!" "Seut' ift fein Feft! — Ein fufer Friede hat die Natur verfohnt; — und du Führst beinen Retter heut', Elibe, Dem Altar ber Bergeltung gu!"

"Was ift der Reichthum ganzer Welten, Ift dir das Heiligste versagt? Nur Liebe, Liebe kann vergetten, Was Liebe thut und Tugend wagt!" —

Mit immer leiferm Flotenschalle Erreicht ber feierliche Bug Die bunkle Palmentempel & Halle, Die frischgeflochtne Rranze trug.

Umber, wie schweigende Penaten, Stand, tief im Schattenraum, ber Chor; Nur Elis und Elibe traten Im Strahl von oben hell hervox.

Ein Greis, ein Priefter fpricht zu ihnen: "Sept fromm, und liebt euch fur und fur! Der himmel lagt fich nur verbienen, Und Liebe offnet feine Thur." — Zwei junge Zweig', an Einem Stamme Geboren, wirft mit Dankgebet Das fromme Paar nun in die Flamme, Die auf bem Festaltare weht.

Die schon verschlungnen Flammen wallten, Umhaucht von lindem Opferduft, Wie zwo vereinte Lichtgestglten, Empor in heilger Tempelluft. —

Die Freud' erscheint, und reicht, zum Lohne Der Treue, diesem frommen Paar 3wei gleiche Blumen ihrer Krone Und ihres Kelches Nektar bar.

"Du bist die Freude," riefen Alle, "Du, schon wie Lieb' und rein wie Licht! Du heiligst unsre Tempelhalle! So. himmlisch sahn wir dich noch nicht."

"Euch," fprach sie, "weih' ich meinen Frieden, Ihr guten Kinder der Natur! Dein Geist war nie von euch geschieden, Im Herzen tragt ihr meine Spur." Run ging bur hochzeitlichen Sutte Burud ber feierliche Bug, Der, im Triumph, in feiner Mitte Den schönften Krang ber Liebe trug.

Die Freude folgte. Floten klangen Durch ben geschmuckten Mortengang; Und Elis und Elibe fangen Der Liebe wechselnben Gefang,

Den Huldgefang, ber, wenn bie Traube Den Sain mit bunklerm Purpur front, Noch aus ber abenblichen Laube Des fpatern Lebens wiebertont.

> Sechstes Lied. R û d f e h r.

Heil dir im Oceane Gubens, Du unentbecktes Infelland, Du stilles Paradies des Friedens, Das nur die heilge Muse fanb! Fortan umschwebte selig heiter Dieß Bolt ein fußer Jugenbtraum; Doch unfre Gottin mußte weiter, Und fie verließ ben heilgen Raum.

Sie wurd' auf ihrem Bollenwagen Leicht, wie ein zartes Rofenblatt, Fort über Meer und Land getragen Bu einer bunten Konigestabt.

Dort ftrahlten glanzende Pallafte; Dort horte fie, wie ein Despot Die Taufchung jubelvoller Feste Und graufen Mord zugleich gebor.

Man spielte Frohsinn, tanzt' und lachte; Man schlang die Täuschung gierig ein. Bo man zum Spiel das Dasepn machte, Bird heimisch da die Freude sepn? —

Sie sah die Prunkgestalten schweben In ober Lebensmubigkeit. Man liebt' und hielt so fest bas Leben, Und haßt' und jagte boch die Zeit. Ein Prachtbild bort, zur Schau erlefen, — Sein Blick war kalt und leer und wild, — Die Freude nannten fie bieß Wefen; Allein es war ihr Afterbild.

Sie aber trat in bas Geprange, Das fluthend ihren Pfab umrann; Und bas ergriffene Gebrange Starrt fragend bie Erscheinung an:

"Ber ift bie mit bem Flügelkleibe? Und mit ber Lilf' in ihrer Hand?" Ein Madchen rief: — "Es ist bie Freude!" — Die Holbe sprach es, und verschwand.

Die Freud' entfuhrt fie ben Geraufchen, Und weihet, um mit ihr zu fenn, Bur Geniusgestalt ber teufchen Und garten Beiblichkeit fie ein.

Bart, wie bas Rachgeton ber Saite, Und wie die Lerche froh und wach, So schwebt, in rosigem Geleite, Sie ewig nun ber Gottin nach. Sier fand bie Freude nicht ben Frieden, Der bas Gefühl der Lieb' umfangt: Längst hatten schon die Eumeniden Des Frevels seine Spur verdrängt.

Sie tritt jum Glud, bem eiteln Sohne Des Zufalls, vom Geluft umtangt. Es hatte eben eine Rrone Auf eines Raubers Haupt gepflangt.

Ihr war, ale ob bas herz ihr brannte; Der Jubel klang wie Wolfegeheul Bor ihrem Sinn, und schaubernd wandte Sie weg ben Blick von biesem Greul.

Doch naht fie fich bem Fürstensale; Ein stolzes Wefen raufchte bort. Der Thron, mit feinem Binterftrahle, Beleuchtet' einen kalten Ort.

Soch fteht ber Thron, fern von ben Blattern, Woraus die Freude Rrange flicht. Sie wohnt bei Menfchen und bei Gottern; Bu fern von beiben wohnt sie nicht. Man hatte gern fie angekettet Un's goldne Throngeruft, und kaum Bard noch ihr Liljenkelch gerettet; Doch fie entfloh bem wuften Raum.

Nur in bem Kampf, fich loszuringen Bon biefem fturmenben Gewühl, Berfchlug fie fich bie golbnen Schwingen, Und ach, ihr friedliches Gefühl!

Sie floh, mit manchem Bunbenmale. Mit einem trub' umwolften Blid, Bu bem geliebten Palmenthale, An's mutterliche herz gurud.

"D, Mutter!" rief sie — "weh' bem Schwarme, Der mich zerriß! Nun bin ich hier! Rimm bu mich auf in beine Urme! Bei bir nun ist mir wohl, bei bir!"

# Bechfelgefang.

## Elis und Elibe.

### Elibe.

Wie fing' ich's, Solber? Du warft mein Retter Mus Tobeshohlen ber wilben Bluth!

#### Elis.

Die Unschuld tragen bie guten Gotter, Berleih'n ber Schwachheit Selbenmuth.

#### Elibe.

Bekranzt mich buftig, ihr Mprtenblatter! Ich bin mohl lieblich, mein Freund ift gut!

### Elie.

Wohl bift du lieblich, wie Rosenblute! Wohl bift du freundlich, wie Sonnenschein!

Elibe.

Dir foll mein Leben, voll Lieb' und Gute, Ein Gartenraum voll Blumen fenn!

Elis.

Wenn langst bie Rose bes Mai's verbluhte, Dann grunt bie Ceber im Gartenhain.

Elibe.

Befchatte, Ceber, Glibens Leben! Und gang entblattert ber Sain fich nicht.

Elis.

Ein Tag ber Liebe wird ihn umschweben,

Elibe.

Bie Morgenroth und Abenblicht.

Elis.

Die Tage leuchten, wo fich ein Leben -

Beibe.

Beliebt und liebend in's andre flicht.

Elibe.

Ich bin bie Rebe; bie Rebe mankte So ftablos einfam jur Erb' hinab!

Elis.

Ich bin bie Ulme; bie Ulme schwankte, Wie ein entlaubter Thyrsusstab.

Elibe.

D, Heil der Rebe, die dich umrankte! Nun weht, ihr Winde, weht auf und ab!

Elis.

Bas ift ein Leben ber Hulbentbehrung?

Elibe.

Ein tiefes Nachtthal, ein ftummes Thal!

Elis.

Ein lichter himmel ift bie Bewährung -

Elibe.

Der Bergenswunsche allzumal.

Elis.

Du ftanbft im Lichte ber Glanzverklarung!

Elibe.

Much bich umflammte ber Gotterftrahl!

Elis.

Du fahft bes Tempels Umbammerungen; Die Doppelflamme stieg hell empor.

Elibe.

Sie war noch innig in Eins verschlungen, Als fie im Mether fich verlor.

Elis.

So tragen hohe Beseligungen Geweihte Seelen vereint empor.

#### Beibe.

Empor jum Lichte, woher fie stammen! Reins toft vom Andern fortan fich ab. Wie Gluthen, sinken wir einst zusammen Bu einem Afchenkrug hinab. Bum Aether schweben die Opferstammen. Die stille Afche verwahrt das Grab. Die modernen Sphariten.

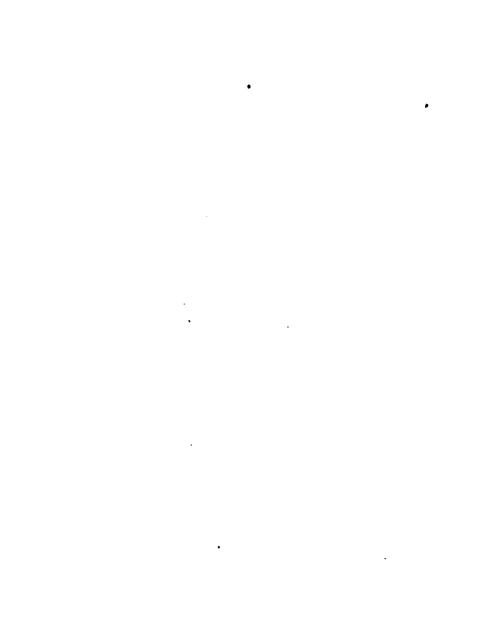

Du Freund bes Mahle, von bem bie Grazien nicht fcheiben,

Und wo die lieblichste den weißen Schleier nimmt, Im schon bamit die Freude zu bekleiden,
Wenn sie den Ton des Festes stimmt;
Ja, Freund, dei deinem frohen Mahle,
Wo sich kein wilder Rausch der heitern Flasch' entstürzt,
Und wo der Genius die blinkenden Pokale
Mit Liedern und mit Scherzen würzt:
Bei diesem Liedermahl beschwör' ich dich: o sage!
Sag', ob daß Dasenn Leben heißt,
Das sich, durch eitle Prunkgelage,
Wie Wasserstuth durch Klippen, reißt?
Was werden die verschwelgten Tage
Der Stunde sagen, die das Blut beeist?
Wie werden sie verschnen ihren Geist,
Wenn er, vom langen Prunkgelage,

Die Luftgenoffen aufftehn beißt? In meinem frohften Bergeneichlage, Da regt fich noch ein leifer Ton Der feelenvollen Liebertage, Die bort im heitern Leben uns entflohn, Im Leben beiner Tafelrunde, Das bem Erinnrungsblick fich nicht verhullen barf; Das jebem Bienenflug ber Commerabenbftunde Die Honigblum' entgegen warf, Und bas bem Schonften ihrer Fluge In's Blumenland ber Phantafie So leichte, fcone Klugel lieh, Daß fie mohl gern ein Engel truge, Um fanft mit himmelbluft Mathilben anzuwehn. D, jene Stunde wird mir nimmer untergehn! Wie eine fleigenbe Murore, Wird oft ihr helles Bild burch meine Tage ziehn, Und felbit vor jener letten Sore, Die aus Eppreffen teitt, nicht fliehn. -Doch willft bu febn, wie fich bie Schwelger überbieten : Co folge mir mit beinem Blick Bum Wettkampf unfrer Spbariten! Auf's Wort! wir febren balb jurud.

Der Grieche — nicht, wie wir, begabt mit Almanachen Der Lederei — verglich bas Leben einem Schmaus: Wir bruden bas viel ftarter aus, Biel treffenber, als er: wir machen Das Leben felbst zu einem Schmaus.

In biefem Geifte wird bem Bolk in unfern Tagen Der Weg, ber zum Berstande geht, So ganz und gar versperrt, indeß ber Weg zum Magen Ihm besto breiter offen steht. Mit mustem Kopf und seichtem Berzen Schmaust sich ein Abend hin, der sich von selber kurzt; Schmedt nicht ein gutes Mahl bei matten, platten Scherzen So gut, als hatt' es selbst der Genius gewurzt?

Was Genius in unfern hellen Tagen, Wo man, wie der Effendi glaubt, Rur gute Schultern braucht, ein Umt und ihn zu tragen, Der seinem Lastmann nur so viel von Zeit erlaubt, Als Noth thut zum Betrieb der Hungerquellen, Die der Effendi Steuerquellen nennt! — Beroben mogen nun die heilgen Tempetstellen, Wo dir, o Menscheit, dir! ein Opferaltar brennt!

Has nütet ein geweihtes Wort?
Weit fraftiger hilft bem Verdauungswerke
Ein Anekbotenbuchlein fort.
Herab, du Mensch, aus beiner höhern Sphare!
Dein Götteribeal zerrinnt!
Der Leib — der ist ein Gott, und volle Taseln sind
Die ihm geheiligten Altare!
Schon lebt der Mensch, im Drang nach Lust und Zeitvertreib,
Ein wenig mit dem Geist, im Ganzen für den Leib!
Auch thut im Schwelgerstolz, wenn uns nicht alles trüget,
Ein weites Ehrenfeld sich auf:
Ein Mann von sechszehn Schüsseln Ahnen auf.

Wohin du schaust in unsern deutschen Kreisen: Du siehst das Land, wo man die Tage schwelgend kurzt, Auf einem Rheinweinfall sich in den Magen sturzt, Wo man das Leben nur mit Schmäusen, Die Schmäuse nicht mit Leben wurzt.

Apicius hat achtzig Jahr verschlungen; Die Rochkunst nahrte feinen Lebenstraum; Ihr weiht' er seine hulbigungen, Und feinen Gottesbienft bem Gaum, Mohl hatt' er einen Schot von Renntnig aufzuweisen; 3mar er burchreifte nicht bie fernen ganber, nein. Er ließ, in ihren Lecterein, Durch fich hindurch bie ganber reifen : Ein autes Stud ber Barbarei, Amerita, und bie Moluden, Und China, Sindoftan jog er herbei, Much Japan, um es zu verschlucken; Und enblich schluct' ihn felbft ein Eleiner Bugel ein! Da braucht ihm nun ber Hinterbliebne Bum Lebenslauf fein Blatt im Nefrolog zu meihn; Er lebte fich in eine langft geschriebne Biographie getreu binein; Denn willft bu feine Thaten lefen : So lies fein Rochbuch burch! ba hat fein Geift gehauft; Rach biefer Charte hat er feine Welt burchschmauft, Und feine Bung' ift gang Beltburgerin gemefen. So wie bas Bolk in Rom nach Brod und Spielen, schreit Rach Reiz und nach Genuß bas Streben unfrer Beit.

Die Manner felbst im hohen Rathe, Die Sull' und Fulle mohl umfangt, Sie hangen fest an ihrem theuren Staate,
So wie die Auszehrung an einem Körper hangt.
Da sien sie in ihren weichen Sessen,
Bon keiner Noth des Landes stark bewegt,
Selbst wohlbehaust und wohlgepslegt,
Und ahnen nicht, daß dies und jene Landschaft Nesseln,
Anstatt der eblern Früchte, trägt.
Ist nun des Rathes Haupt, wie bei dem Krebs, ein Magen:
So bricht es freilich keine Bahn
Zur bessern Zukunft, zu den Tagen,
Die sich dem höhern Ziele nahn!

Mit wenig Seele wird, im Leben Der großen Welt und ihrem Streben, Wenn auch nicht viel gethan, boch vieles abgethan. Blick' auf die Sammlung Landesstände, Die, für das Wohl des Landes, Fest an Fest, Wie Perlen, reihet, und am Ende Von selbst die Dinge gehn und stehn und fallen läst!

Der hohe Rath gleicht einem Kreis von Gottern; Der ihn regiert, zeigt seine Breite bort, Wie zwischer kleiner Schrift ein ausgebehntes Wort, Gebruckt mit etwas großen Lettern.
Da seht! schon beutet es ben Schluß
Der hohen Sigung an; die Stund' ist auf bem Schlage; Er unterschreibt geschwind nur eine Landesplage,
Die man ihm vorlegt, noch, weil er zum Prunkgelage
Des reichsten Prassers eilen muß.
Und nun zerstreun sich auch die andern Magen,
Wie Blätter eines Buchs, das, von der Zeit verwaist,
Nun eine Krämerhand zerreißt,
Um etwas Nährstoff brein zu schlagen.

Welch Kutschgeräusch! mein Fenster klirrt!
Das Straßenpstafter funkt, wie lauter Feueressen:
Der Wuchrer Bombyr giebt ein mächtig großes Essen;
Das Mahl ist körperreich und prächtig, wie der Wirth.
Aus allen weiten Schöpfungsreichen,
Aus Wäldern, Meeren, Flüssen, Teichen
Reißt solch ein Schmaus die Thiere fort;
Und nun besetzt den Tisch ein allgemeiner Mord
Mit einer toden Welt im Kleinen:
Da muß sich Feindliches mit Feindlichem vereinen;
Was nimmer sich beisammen sah,
Bringt hier die Leckerei zusammen:
Der Indus, und Amerika,

Des Norbes Gis, und Gubens Rlammen. Und welch ein Prunt! - hier lag uns meilen! Den Tifch umbluht ein iconer Krauenerant, Und Manner, bie, im Chrenglang, Als ihre eignen Chrenfaulen Bum Prachtmahl erft bas Prachtmahl weihn, Und Diamanten groß und flein, Die fich, wie Sterngebilb', umfreifen; Befchopf' in ichimmernben Behaufen, Die bu nicht bunter malen fannft, So fteif, wie auf bem Tifch, find um ben Tifch gepflangt, Der einem Beete gleicht im bunten Scherbenrahmen. Man labt an Schaten fich, bie Plutus aufgehauft, Und bringet Schate mit, nach benen Fama greift, Man nagt an Schnepfen hier, und bort an guten Namen : So ift beseelt genug ber korperreiche Disch; Ift bas Geschwät auch faul, find nur bie Austern frifch. Soch ruhmt bie Stadt bas Saupt ber neuen Spbariten. Den Mann umgiebt ein ftetes Freubenfest; Und friechend naht fich ihm die Schaar ber Parafiten, Wie Schwarme gieriger Termiten. Die er verachten barf, weil er fie futtern lagt. Eins ift, bas mehr verbreugt, als alle Schmach ber Erbe.

Das ift ber Parafit, ber, wenn er Weinduft riecht, Demuthiglich um ftolze Praffer friecht. D, Der ift werth, bag er getreten merbe, Der Schwelgern fich ju Rufen wirft, Und gern in Chierwein die Schmach binunter fchlurft! Ein zweiter Praffer fucht bem erften nachzustreben. Solch Treiben nennt ber Wahn ein großes Leben;

Und bas erhabne Borbild gieht.

Rein Wink, fein leifes Drohn ber Bukunft barf ihn hindern, Er muß, um groß zu fenn, burchaus fich fleiner plunbern. Beraubt ift ichon fein bausliches Bebiet, Ist innen hohl, jedoch es blenbet; Fort reift die Thorheit ihn, fein Will' ift nicht mehr frei; Doch ift bas Beiligthum, fein Umt, noch nicht geschanbet; Auch diesen Altar fturgt ber Ruhm ber Schwelgerei! Sie weiß mit ihren Bauberflangen Sich in ben bunklern Ernft bes Lebens einzubrangen, Wie fchrecklich finfter fein Gebiet auch fei.

Da fieh ben Felbherrn ziehn! es fchreit ein ganzer Dagen Boll Opferthiere fur ben Magen Dem Manne nach, ben wir geruftet fehn, In's Keld ber grausen Schlacht zu gehn. Im Felbe schlachtet er, im Belt wird ihm geschlachtet.

Sprecht, ob es nicht bas Aug' umnachtet, Wenn wir ein uppig Mahl ben Krieger halten sehn, Dort in ber Nachbarschaft gefallner Schlachtgenoffen, In jener Luft, in der die letten Seufzer wehn, Bon Lippen, die sich bort auf ewig schlossen? Ach! bringt kein Athemaug von jener schweren Luft Hinein au seines Mahles Duft?

D! wenden wir ben Blid von biefem finstern Bilbe ! Dort zieht ein heitres Bolfchen burch bie Flur, Begrußend mit Gesang bas blubenbe Gefilbe:

"Sufe, heilige Natur,

Laß uns gehn auf beiner Spur!"
Die Freunde ber Natur gehn freilich nicht zum Fasten
Im grünen Hain, am klaren Bach:
Und darum folgen ihnen Lasten
Bon fetten Tafelfreuben nach.
Der Wald empfängt sie! "D wie heilig" —
Ruft jede Stimm', "ist hier ber Raum in diesem Hain!
Die Speisen her!" — Belastet wird nun eilig Ein schlechter Tisch mit gutem Wein
Und fetter Kost. Man sitt, und ladet reichlich ein,
Bloß um die Langeweile zu vertreiben

Bom sußen Zauber ber Natur!
Die mag indeß in Wald und Klur,
So gut sie kann, ihr Wesen treiben!
Belauscht wird sie von ihren Freunden nicht;
Doch eine holde Stimme spricht:
"Die Lerch' ist in der That ein liebliches Gesieder,
Wenn ihr Gesang ertont! Die Dichter haben Recht!
Rur schmecken die gebratnen Lieder
Der kleinen Brust boch auch nicht schlecht!"
Man schmaust die Stunden hin, und endlich sodert bringend

Die Nacht zum Rudzug auf. Man geht und manbert fingenb:

"Sube, heilige Natur, Lag uns gehn auf beiner Spur!"

Leipzig, Drud von Phil, Reclam jun-

Bei Friedrich Boldmar ift erschienen, und in allen Buchhandlungen gu finden:

#### Auswahl

von wichtigen

### Begehenheiten aus der Geschichte

unb

#### Mittheilung

ber

# denkwürdigsten Ereignisse auf der Erde.

2 Banbe. gr. 8. brofch. 1 Thir. 8 Gr. (77 Bogen.)

Für Familienväter, die für sich und die Ihrisgen nach einer Lectüre streben, welche nicht minder belehrt als unterhält, giebt es kein Buch, was besser dem Zwecke entspricht, so wie es ebenfalls kein billigeres giebt.

#### C. A. Tiedge's

# sämmtliche Werke.



Sechftes Banbchen.

Bierte Anflage.

Leipzig, 1841.

Renger'sche Buchhandlung.
(Fr. Boldmar.)

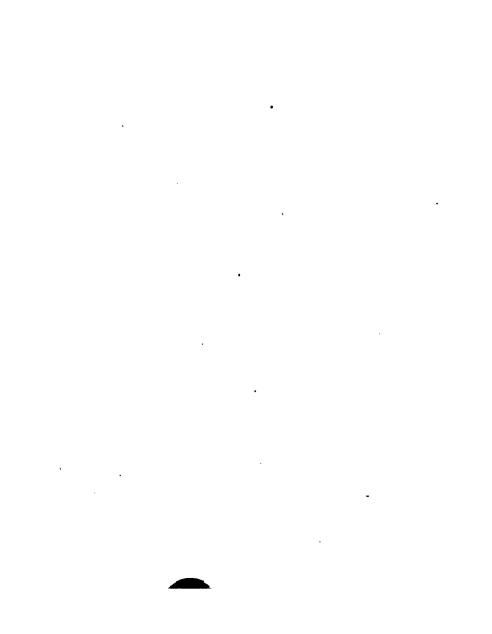

#### Inhalt.

|             |                                      |      |    |   | ( | Seit |
|-------------|--------------------------------------|------|----|---|---|------|
| 1.          | Die Einsamkeit                       |      |    |   |   | 1    |
| II.         | Briefe von Rofalie und an biefe      | 16   | e: |   |   |      |
|             | Rosalie an Tiedge. 1786              |      |    |   |   | 36   |
|             | Un Rosalie                           |      |    |   |   | 49   |
|             | Rosalie an Liedge                    |      |    |   |   | 61   |
|             | An Rosalie                           |      |    |   |   | 65   |
|             | Un Rofalie                           |      |    |   |   | 78   |
| Ш.          | Bermischte Gedichte:                 |      |    |   |   |      |
|             | Pantilius                            |      |    |   |   | 92   |
|             | Un meinen Stiefelfnecht 1810         |      |    |   |   | 100  |
|             | Apologie. Un L                       |      |    |   |   |      |
|             | Un Stamfort. 1787                    |      |    |   |   |      |
|             | Elegie am Roftrapp. 1789             |      |    |   |   |      |
|             | Bergiß mein nicht. Un Arminia        |      |    |   |   |      |
|             | Sharand. 1799                        |      |    |   |   |      |
|             | Die Ruhe. Un S                       |      |    |   |   |      |
|             | Nach horas, Dde XIV. des zweiten Bud | าศ . |    | • | • | 150  |
|             | Un Grotthuß                          |      |    |   |   | 152  |
|             | Abalard an Heloife                   |      |    |   |   | 154  |
|             | Der Rrieger                          |      |    |   |   |      |
| <b>Y</b> n: | merfungen:                           | •    |    | ٠ | • |      |
| <b>a</b> 11 |                                      |      |    |   |   | 120  |
|             | Bu dem Gedichte, " die Ginfamteit" . |      |    |   |   |      |
|             | Bu den Briefen von und an Rofalie .  | •    |    | • | • | 186  |
|             | Bu "Abalard an Heloife"              |      |    |   |   | 189  |

|  | 3 |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   | ÷ |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | • |  |
|  |   |   |  |

## Die Ginsamfeit.

|   |   |   |   |   | ! |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | , |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | ٠ |   |   |   |
| , |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | : |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| · |   | • | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

#### An Dora.

Es giebt auf Gottes ichoner Welt Bewiß noch manche ichone Stelle, Bo ich mir gern ein Sirtenzelt Erbaut' an einer fleinen Quelle. Ja, folch ein Platchen liegt noch bier Und ba verftedt; allein vor allen Konnt' eine Schattenftelle mir In Deinem Birtenbain gefallen; Da mocht' ich, nicht zu fern von Dir, In meinen Keierstunden wohnen, Mo in ben reichen Blatterfronen Die Turteltauben über mir, In Liebestraumen, traulich girrten, Und zu ber Sand bes ftillen Sirten Derunter flatterten, und fich Bertrugen unter meinem Belte, Und mich umschmeichelten, wenn ich, Bur Botin eines Briefs an Dich, Die fcnellfte Kliegerin bestellte. Die schönfte Stelle follte fic

Bu einem Tempelraum bereiten Dir, fanfte Dorg, fich zu weihn: Da kehrtest Du vielleicht zu Zeiten Mit Deinen Engelkindern ein.

Bon Leben tobtenben Befuchern, . Bon Schwätern fern, wie konnt' ich bann Mit meinen Stundenschafen muchern : Da mar' ich erft ein freier Mann, Und lieberfroh, wie Nachtigallen: Da lub' ich meinen Fruhlingshain, Die Ganger in ben grunen Sallen, Bu fugen Wettgefangen ein: Dann murb' aus meinen Liebertagen Die Luft zu Deinem Gartenhain Bobl manchen Ton hinuber tragen, Mo Du, mit Gott und Dir allein, In ftiller Abendfeier innig Mit Deinem Bergen Dich verftehft, Und, hell verklart vom Monde, finnig Durch Bornamunba's Rofen gehft. -

Und heilig mar' es, wie die Stille Bon guten Geiftern, um mich her,

Kein Seufzerlaut, als etwa ber, Bon einer fernen Abendgrille. Mich wurd' ein simmer froher Muth Zu Fried' und Freudeliedern stimmen; Nie wurd' ein Funken Groll zur Gluth Des Zornes mehr in mir entglimmen; Nie wurde mir in seinem Blut Ein guter Nam' entgegen schwimmen.

Es wurd' auf meiner Lebenssluth Sich ein entwolkter himmel spiegeln; Und leise wurde hinter mir Ein Genius der Ruh' die Thur Ju meinem Liederfest verriegeln, Uuf daß in meiner Einsamkeit Mich nicht die tausend Dinge storten, Die an den Bluten meiner Zeit Gleich gierigen Insekten zehrten. Da wurden Thal und Hain und Flur Die goldnen Sprüche der Natur Mir in die stille Seele stuftern; Nie wurd' ich nach der stolzen Pracht

Mit ihrer golbnen Taufdung luftern, Die Alles, nur nicht gludlich macht.

Tritt naher, Freundin, den Gerauschen, Nach welchen man sein Dasenn mißt, Das, klein und kriechend, wie die List, Sich martert, um sich froh zu tauschen.

D wie verliert sich bas Gefühl Der Wahrheit auf bem Welttheater In Nachahmung und leeres Spiel! Dafür hat mir ber gute Bater Des Lebens biefen Sinn verliehn: Aus jeder Wiefenblume Nahrung Für Herz und Geist hervor zu ziehn. Ja, Freundin, da vernehm' ich ihn In seiner hellsten Offenbarung.

Dich, Bater, find' ich überall In ber Natur! ber Wafferfall, Das Luftchen, bas mit feinem Flugel Die Blut' umarmt am Schlehenhugel; Das hohe Lieb ber Nachtigall;

### C. A. Ciedge's

# sämmtliche Werke.



Sechstes Bandchen.

Bierte Auflage.

Leipzig, 1841.

Renger'sche Buchhandlung. (Fr. Boldmar.)

|   |  | • |   |   |  |
|---|--|---|---|---|--|
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  | • |   | • |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
| , |  |   |   |   |  |
|   |  |   | - |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |

#### Inhalt.

|             |                                    |    |     |    |  | ( | Seite |
|-------------|------------------------------------|----|-----|----|--|---|-------|
| 1.          | Die Einfamteit                     |    |     |    |  |   | 1     |
| H.          | Briefe von Rofalie und an bi       | ef | ell | e: |  |   |       |
|             | Rosalie an Liedge. 1786            |    |     |    |  |   | 39    |
|             | Un Rosalie                         |    |     |    |  |   | 42    |
|             | Rosalie an Liedge                  |    |     |    |  |   | 61    |
|             | An Rosalie                         |    |     |    |  |   | 65    |
|             | Un Rosalie                         |    |     |    |  |   | 78    |
| Ш.          | Bermischte Gedichte:               |    |     |    |  |   |       |
|             | Pantilius                          |    |     |    |  |   | 92    |
|             | Un meinen Stiefelfnecht 1810       |    |     |    |  |   | 100   |
|             | Apologie. Un L                     |    |     |    |  |   |       |
|             | Un Stamfort. 1787                  |    |     |    |  |   |       |
|             | Elegie am Roftrapp. 1789           |    |     |    |  |   |       |
|             | Bergiß mein nicht. Un Arminia      |    |     |    |  |   |       |
|             | Sharand. 1799                      |    |     |    |  |   |       |
|             | Die Ruhe. Un S                     |    |     |    |  |   |       |
|             | Mach horas, Dde XIV. des zweiten ! | Bu | ħб  |    |  |   | 150   |
|             | Un Grotthuß                        |    |     |    |  |   |       |
|             | Abalard an Beloife                 |    |     |    |  |   |       |
|             | Der Krieger                        |    |     |    |  |   |       |
| <b>X</b> n: | mertungen:                         |    |     |    |  |   |       |
|             | Bu dem Gedichte, " die Ginfamfeit" |    |     |    |  |   | 178   |
|             | Bu den Briefen von und an Rofalie  |    |     |    |  |   |       |
|             | Bu "Abalard an Geloife"            |    |     |    |  |   |       |

| ر<br>د |   |  |
|--------|---|--|
| •      |   |  |
|        | · |  |
|        | · |  |
|        |   |  |
|        |   |  |
| ·      |   |  |
|        |   |  |
|        |   |  |
|        |   |  |
|        |   |  |
|        | • |  |
|        |   |  |
|        |   |  |

# Die Ginfamteit.

So war's. — Bon allen Hinbernissen Befreiet, lag bas ganze Wissen Auch vor bem schwächsten Auge ba: Wie glücklich! aber was geschah? Wan sucht bas Wissen, zum Entbecken, In Rathselspiele zu verstecken, Und ward ein Preis Dem zuerkannt, Der bie versteckte Wahrheit fand. Da siehst Du nun: ber Mensch will streben; Der Mühe wird die Ruh' zu Theil; Die Thatkraft ist ber Weg zum Leben; Erwerben ist die Thür zum Heil.

Die Unschuld kannte keine Klage;
Gerechtigkeit wog ihr die Ruh'
Der himmelvollsten Gottertage
Mit unentweihter Wage zu.
Wie denn? Bedursten jene Tage
Der Unschuld, die kein Unrecht kennt,
Der unentweihten Themiswage,
Der Hand, die Recht und Unrecht trennt?
Des Friedens Sonnenschein besonnte
Die Welt, da, wo das Unrecht sloh;

Mo man burchaus nicht anders fonnte. Mis heiter, Schulblos fenn und froh. Man lebte ja in biefer Rugenb Der Unichuldwelt, ju findlich rein, Bu fromm, um tugenbhaft zu fenn. Du fiehst benn, Freundin, manche Tugend Rann auf bem Boben nur gebeihn, Wo wir auch Unkrautwucher finden: So lag une benn mit beiterm Sinn, Rur manchen herrlichen Geminn, Much immer ben Berluft verminben; Selbst aber thun, was fich gebuhrt, Bis uns ein Gott hinuberführt, Bo fich bie Knoten von ben Dingen Bielleicht ein wenig anbere fchlingen, Mis in bem Erbenlabprinth. Das uns, wie weit wir immer bringen, Mit feiner Schattennacht umfpinnt.

Berzeihe benn, Du gutes Rind Der Unschuldwelt, bag an ben Frieben Der Unvergänglichkeit hienieben Dein Geift fo recht nicht glauben kann! Bom Schauplat, wo an wilben Dolchen Manch ebles Leben blutig rann, Schwing' ich zur Gottheit mich hinan, Die bieß Gewebe nur aus folchen, Und nicht aus andern Faben spann.

"So kommt benn," fragst Du, "nimmer weiter Das arme menschliche Geschlecht? So haben benn bie eblen Streiter Umsonft gekampft fur Licht und Recht?" —

Wir kommen weiter, trot ben Mangeln, Erot Allem, was uns tauscht und irrt, Db auch ein Pgradies von Engeln Die Erbe nie erzeugen wird.
Die Erbe nie erzeugen wird.
Die Erbe nie erzeugen wird.
Wie heute, schwache Menschen sehn;
Auch werden immer aus den Schaaren Hervor erhadne Seelen gehn,
Die unverletzlich die Gefahren
Der Zeitenpestilenz bestehn.

Die sind ber Menscheit Licht und Leiter; Bor ihnen wird es hell und klar; Sie schreiten vor durch die Gefahr Und führen Menschenseelen weiter. Ein steggewisser Göttermuth Bezeichnet leuchtend diese Hohen; Sie sind die heiligen Heroen, Auf benen Gottes Bollmacht ruht.

Berlaumben wir nicht unfre Zeiten!
Wir werden nicht zurück mehr gleiten!
Wie auch die Menschheit wankt und irrt,
Das hellre Licht vom Jordan bürget,
Daß — wann und wo der Krieg auch würget —
Nie mehr ein Alba wüthen wird.
Denn bort, auch bort auf jenen Fluren
Iberiens, wo unbesiegt
Die schwarze Nacht des Wahnes liegt,
Wird einst, mit seinen hellern Spuren,
Ein neues Seyn, ein Auferstehn
Des Lebens, durch das Leben gehn.

Sanft rollt die Welt im alten Gleise: So schleicht auch Menschenleben fort,

Sich immer gleich, von Drt zu Drt, Mis brebt' es fich in einem Rreife. Wir hoffen, hoffen! und bas Dort Bird endlich Sier - Diefelbe Reife, Diefelben Wandrer fort und fort. Doch wie zur Rube nun gelangen In einer Welt, die Lafter nahrt, Und ihren Lebensraum ben Schlangen Im bunkeln Korft fo aut gewährt, Als jener fanften Ringeltaube, Die, aus ben 3meigen Deiner Laube, Durch holbes Girren mit Dir fpricht? Wie last fich ba die Ruh' erringen? D bagu führt vor allen Dingen Die Schone, menschlich schone Pflicht: Mie Commerluft und Connenlicht, Beich zu berühren jede Belle, Die je an unser Ufer schlagt; Bu forfchen nach ber Blumenftelle, Die auch bas armfte Leben tragt; Frisch fortzugehn, mas unsern Tritten Sich auch entgegenwirft, und bann

Die Gottheit felbst um nichts zu bitten, Was man sich seiber geben kann.

Doch eine Ruhstatt sep erlesen, Wohin ber heiße Pilger eilt, Wo er ganz sein ist, und sein Wesen Nicht mit ber Welt, mit sich nur theilt. Mit neugestärkten Krästen eilt Der Pilger nun burch die Gesilbe, Auf seinen Wanderstad gelehnt: Sprich! kennst du nicht in diesem Bilbe Das Herz, das sich nach Ruhe sehnt?

D Ruhe! wenn im Abendgolbe Bu Dir des Haines Athem stieg; Wenn feiernd die Natur, Du Holbe, Bor Deinem Altar stand und schwieg: Wie strebte dann aus dem Getümmel Mein Herz hinaus, um hinzustiehn Bu Dir, und Deinen ganzen Himmel Dicht um mein Wesen herzuziehn! D da verbämmern die Gestalten, Bom Geist ber Ettelkeit belebt; Die Seele, feffellos, erhebt Empor sich zu bem freien Walten, Das über Raum und Zeiten schwebt.

Die Einfamkeit, die hohe Stille, Die weihet, heiliget ben Beift, Dag er fich fuhn, aus biefer Sulle Der engen Sinnlichkeit, jur Fulle Der Feier feines Simmels reißt. Da bluhn ihm ewige Naturen Mus ber Unenblichkeit hervor; Da tont ber Welten großer Chor; Da fpriegt auf reinen Metherfluren Ein junges Sonnenheer empor; Da leuchten heller Gottes Spuren; Da ftrablet flammenber bas Licht, Das, unbemerkt bem niebern Bolfe, Bervor aus jenen Spuren bricht, Berflarend jebe Schattenwolke, Die fich, wie eine bunfle Belt, Bor feine lieben Abendfterne,

Die Sterne feiner Ruhe, stellt, Und ihm die Aussicht in die Ferne Der großen Zukunft vorenthalt, Bon der die Uhnung um die hügel Geliebter Urnen sich bewegt, Und, wie auf weichem Taubenflügel, Ihn über Gotterfluren trägt.

Er birgt sich tiefer in die Hallen Der Mitternacht, bem Ernst geweiht; Und auf die Blumen seiner Zeit, Auf seine Götterstunden fallen Die Schimmer der Unsterblichkeit. Er sieht am Ufer, wo die Zeit Ihr Laub noch sallen läßt, mit Schweigen Das Wogenfluten und das Steigen Und Sinken der Bergänglichkeit. Der Borwelt graue Schatten zeigen Bon fern ihm den erhabnen Kranz, Wie mit zurückgeworfnem Glanz Sie noch den Zeitenstrom umschimmern. Der über Pyramiben siegt,

Sie wegfpult, und mit ihren Trummern Borbei an feinem Ufer fliegt. Die Freude tangt auf bem Rothurne Der Erbenhoheit, und genießt Der Luft, bie raufchenb fich ergießt; Die Sehnsucht fliehet zu ber Urne, Die ihre Freubenwelt umfchließt. Bas fann, mas barf ben Rummer milbern, Der am vermaiften Bergen nagt, Das feinen Schmerz ben Schattenbilbern Der meggerufnen Liebe flagt? Da fommt die feierliche Stunde, Die, mit ber Emigkeit im Bunbe, Mus hohern Quellen Balfam fchopft, Und linbernd, leif' ihn in die Bunbe Der tiefvermaiften Seele tropft.

Die Einsamkeit ist das Beginnen Der Zeit, die einst der Geist erfliegt, Wenn von den Thranen, die hier rinnen, Die lett' in Erbensand versiegt; Sie ist das Binnenland, das binnen Dem Himmel und der Erde liegt.

So feh' ich, Dora, Dich im Schweigen, Morin ber laute Lag verhallt, Bie eine geiftige Geftalt, hinmanbeln unter Flieberzweigen; Und in ben 3meigen, hell und weiß Bom Mond umschimmert, wird es rege, Mls ob ein jedes Blutenreis, Dich zu befrangen, fich bewege: Da liegt, geheimnigvoll umftrahlt, Bor Dir die grune Birfenwildniß; Die Runft erzeugte noch fein Bilbnig, Das folche Nachtverflarung malt. Dann aber tragt ein helles Uhnen Bur Welt ber Geifter Dich empor : Da schweben Dir bie beil'gen Manen Der meggegangnen Liebe bor, Und wenn durch biefe Abendfeier Ein leifes Tongefaufel flingt: Das ift ein Rlang von meiner Leier, Den Dir bas Abenbluftchen bringt.

Im Drang der Welt wird manche Blume, Boll Frucht bes Geiftes, abgestreift, Benn ihre Pflanz' im heiligthume Der Stille nicht zur Dauer reift.

Der Thor entflieht der ftillen Reier, Bo ihn ber Raufch ber Welt verläft; Der Weise birgt in ihren Schleier Sein feligstes Gebankenfest. Der reinfte Lebensquell entrinnet Der Ginfamteit; fie gieht es groß, Bas ber geweihte Mann beginnet; Der Cohn bes Frevels aber finnet Berberben aus in ihrem Schoof. Den Cbeln, wenn fein Tagwert enbet, Umgiebt ihr Geift, ein Geift ber Ruh'; Rur Dem, ber fie entweihte, fenbet Sie finftre Schreckensbilber gu, Un bem Entweiher fich gu rachen: Ihr Geift, ein Geift ber Rache bann, Balt bas entfliehende Berbrechen Roch an bes Lebens Grengen an, Macht feine lette Lagerstelle

Bum Flammenpfuhl, und stößt es bann hinunter von der Lebensschwelle, Mit einem Fluche, den die Luft Dem Frevler nachträgt in die Gruft.

Boll feines Baters, feines Gottes, Berbirgt fich in bie Ginfamkeit Der Bufte tief ber Geber Gottes, Der Seld von Nazareth, und weiht Den Gottermuth, ber in ihm flammte, Bum boben Welterlofer = Umte, Bum Lichtaufgang ber neuen Beit. Wie feierlich und wie erhaben Tritt in ber Weihe feiner Gaben Der Beilige, ben Gott erfor, Mus feiner Ginfamkeit bervor! Da bebt es in ben tiefen Rachten Der Finfternig, und, trog ben Dachten Des Wahnes, ftrabit fein Licht empor. Er fieht im Beift bie neuen Beiten; Er fieht, wie auch bie braufenben Emporungefturme miberftreiten,

Tief hinter ben Jahrtausenben Das Lichtreich Gottes sich verbreiten. Wenn Erb' und himmel untergehn: Im Ocean ber Ewigkeiten: Sein Wort — bas fühlt er, wird bestehn.

Fern von bes Lebens Wirbelkreisen, Und aus ben Sturmen seiner Zeit Tief in die Ruh' ber Einsamkeit Hineinzuslüchten, ziemt dem Weisen, Der gern mit seinem Herzen spricht; Nur sich und Schätze seiner Gaben In ihrem Schoofe zu begraben, Berhüllend das verlieh'ne Licht, Wie die verkehrten Tugendhaften, Die heiligen Halbgötterschaften, Das ziemt dem weisen Manne nicht!

Als Catilina schon die Ketten In Roma's freie Thaler trug, . Da konnt' ein Tullius nur retten, Der machtig das Gespinnst zerschlug, Der Weise, welcher in ben Fluren Des stillen Tusculums die Spuren Zu jenen Wahrheitquellen fand, Die seinem Durst entgegenschäumen. Wir sehn ihn noch, wie er da stand, Den Traum des Scipio zu träumen; Wir sehn ihn, wie er Recht und Pflicht Mit klaren, starken Zügen malte: Sein ganzes Tagewerk umstrahlte Durchbringend seines Gelstes Licht.

So brach Lucrez auch manche Blume Der keuschverhullten Wahrheit ab, Die bann aus ihrem Heiligthume, Trot ihm, Unsterblichkeit ihm gab. hier sah er manches Glieb ber Kette Der großen Unermessenheit, Werth, baß er auch Unsterblichkeit Geglaubt, gefühlt, gefungen hatte!

Und Du, mein Maro, holtest Du Nicht Deinen Lorbeer aus bem grunen, Bertrauten Grottenhain ber Ruh', Wo jene Bilber Dir erschienen, Womit Du, wahr, wie die Natur, Die Lieder Deiner hirten schmucktest, Und, wie die Schäfer Deiner Flur, Den üppigen Macen entzücktest, Den längst die Grazien verwöhnt, Und nun zu ihrem Richter hatten? Er schleicht zu Deinem Ahornschatten, Und schweigt, von Deiner Laut' umtont, In Deines reichen Geistes Fülle.

Wer aber schöpft' aus Deiner Stille, Geliebte Einsamkeit, so tief
Die feine Runft, bes Narr'n zu spotten,
Der sich auf Uhnenschaft berief,
Und träg' auf frembem Lorbeer schlief?
Wer war's, ber aus ben Benusyrotten
Der Griechenflur bie Scherze tief,
Die nun auf Tiburs Hügeln tanzten,
Und in die tobten Buftenein
Den liebervollen Opferhain
Der schönen Grazien verpflanzten?
Dein Flaccus! ber, am Lenzgesträuch
Froh hingegoffen, suß und weich,

Wie bas Geseufz' im Hain bes Taubers, Für Lalage bie Flote blies;
Und nun, mit allem Pomp bes Zaubers,
Den hohen Hymnus rauschen ließ.
So schlich er, nur mit Stunden geizend,
Die frohe Leier in der Hand,
Durch seinen Wald, den er so reizend
Bor allem Erdgepränge fand;
Zufrieden, wenn ihm nur die Myrthe,
Durch welche sanst die Sympathie
Berliebter Turteltauben girrte,
Zum Abendschmaus den Kranz verlieh.

Catull — auf Nachtigallenflugeln Flog feine Phantasie empor,
Benn sich auf stillen Schattenhügeln,
Mit Lesbia, sein Geist verlor.
Fern von dem Taumel, der, halbthierisch,
Den gröbern Sinn für sich erkor,
Sang er ben Lüsten, welche lyrisch
Um seine Leier schwärmten, vor.
Noch blühn die Rosen, die den Sigen
Der Freundschaft ihren Purpur streun;

Noch grunt ber schone Mprthenhain, Wo, wie auf garten Blumenfpigen, Sein Lieb, mas teine Beit begrabt, Weil es bie Grazien beschützen, Leicht, wie ein Zephyr, hingeschwebt.

Jest folge mir zu jenem Thale, Das nie Petrarka's Lieb vergist, Wo, wie beim frohen Liebesmahle, Ein Beilchen fanst bas andre kust; Wo das Bermählungsfest ber Dufte Ein sußer Seelenwechsel ist; Wo selbst ber Athemzug der Lufte, Von jenem Zauber noch berauscht, Melobisch in den Zweigen schmachtet, Und von der Stille nur belauscht, Der Sänger jenen Blutenregen Besang, der sich auf Laura goß, Daß, unter seinen Harsenschlägen,

Torquato sammelte bie Triebe Erhabner, großer Seelen rein

Im tiefften Corbeerschatten ein : Und bennoch blubte feiner Liebe Rein Brig bes Glude im Morthenhain. um feinen Lorbeer fich zu minben, Bu überschatten feine Ruh'; Er fang begeiftrungevoll ben Grunden und Bugeln Phyllis Ramen gu. 26! ihn umftrickten bie Beflechte Der Tyrannei; und Bosheit rachte Un feinem Bergen, mas ber Rrang Berfchulbet hatte, ber ben Glang Des Sclaven feines Fürsten fcmachte. Er floh, verarmt an Ruh' und Gluck, Das Opfer einer Kurftengrille, Bu ber geweihten Rlofterftille, Ließ aber mit verweintem Blid Die Lieb' und ihren Traum gurud. Ihm folgten nur die treuen Mufen, Die er in feine Stille rief, Mo er, mit ihrem Troft, am Bufen Der frommen Ginfalt fanft entschlief. Die Erde follt' ihn nicht belohnen; Roch eh' ihr Rrang fein Saupt berührt,

hat ihn fein Engel schon den Kronen Der hohern Beihe zugeführt.

Best fleug mit mir ju Thomfone Feier! Da fchau', wie, fonnig angegluht Bom Morgenglang, um feine Leier Das junge Frühlingsleben blubt, Das, angehaucht von einem Gotte, Die Welt wie eine Braut umschlingt, Die Haine ftimmt, und bis zur Grotte, Worin ein Wefen Schlummert, bringt. Durch alles weht ber Beift ber Liebe, Die aus ben Nachtigallen fingt, Und fich mit ihrem Schmeicheltriebe Selbft um bie grauen Gichen fchlingt. Die raufchen jene Bafferfalle, Gleich bem Gewühl ber wilden Luft! Wie schmieget um die Silberbruft Der Nymphe fich die Rasenstelle, Um die ber Ahornschatten bangt! Bo fich der Nymphentang der Quelle Im frausen Reigen, Well' an Welle, Bon Beilchen angelachelt, branat!

Run blut die Rof', und Sommerlufte Wehn um die heitre Königin, Und bringen ihre frischen Dufte Zum Opfer einer Schäferin, Die, von der Mittagshise glühend, In einem Ulmenwäldchen irrt, Wo Liebe flüstert, wo ein Hirt, In vollen Jugendlocken blühend, Sie freundlich überraschen wird.

Nun tritt sein Herbst auf, im Gesange Der letten Stimme jeder Klur; Und an der Waldung blühet nur Das Schwindsuchtroth noch auf der Wange Der ruhig sterbenden Natur!
Nun schleicht zur rothlich zelben Laube, Zur dichterischen Einsamkeit,
Des Denkers Abgeschiedenheit.
Willsommen Ruhe! wo die Traube Den Lippen ihren Nektar beut.
Schon ziehn die Vogel, und begleiten Den längern Tag zur warmern Welt;

Und große Wolkenschatten schreiten Da riefenmäßig über's Felb.

Jest nahet sich zur Tobtenfeier Die ernste, schweigenbe Ratur, Und bringt ben weißen Leichenschleier Dem starren Hain, der tobten Flur; Doch wird sie leben, wieder leben! Der Wald wird wieder auferstehn! Dann wird ein geistig leises Wehn Sein wallendes Gewand umschweden; Begeistert werden Thal und Hoh'n Den Auferstehungspfalm erheben, Und ihr Verklärungsfest begehn.

Nun folge mir zu jener Trauer, Wo neben Young ber Tiefsinn wacht, Das Leben stumm, die Mitternacht Ergießet ihre tiefsten Schauer In seinen klagenden Gesang. Das Grab, das seinen Tag verschlang, Sieht er im Schatten ruhig mobern; Sie, die sein suges Leben war, Die fieht er ftehn, am Glanzaltar, Auf welchem Sonnenflammen lobern. Das Fruhroth der Unfterblichkeit, Morin fich Gottertage farben, Berhullet leuchtend ihm bas Sterben, Das finftre Sterben feiner Beit.

So brang auch Pope zu bem Throne, Bo er, in einer fichern Sand, Das erfte Glieb ber Drbnung fanb. Die Stille mar's, die keinen Storer In feine werthe Grotte ließ, Bo fie ben Denfer an ben Lehrer, Den großen Lehrer, Tob! verwies, Der, unter Palmenbammerungen, Bon Knoten, die ein Gott gefchlungen, Ihm die Entwickelung verhieß.

Bermeilen wir benn hier nicht langer, Und fehn wir, wie bie Ginfamkeit, Die Denkerftille, beutsche Ganger Bu bem Prophetenamte weiht.

Begruft fen Opit! ihn begleiten Die Mufen zu den Ginfamkeiten 3 Tiebae's Berte. V1, Bb.

Der ihn begeifternben Natur. Muf Blatna's reicher Bugelflur, Da weiht' er feine Lieberfeier. In fiebenfachem Wieberflang Entrauschte machtig fein Gefang Boll Lebensweisheit feiner Leier, Und immer inniger vertraut Mit bem Geheimnig beutscher Rlange, Bermahlt' er mit Thuiskons Laut Den Bauber ffegender Gefange. Da hob in ihrer Schwestern Chor Die deutsche Sprach' ihr haupt empor. Und trat nun mit bem reichen Munbe, Woll Lieber, aus ber Weihestunde Von Blatna's Walbung ftolg hervor. Ihm hat ber Genius ben reinen Einweihungetuß guerft gefüßt : Er fang begeiftrungevoll ben Dainen Germaniens, bas ihn vergift. -

Ja fie, die Mutter ber Erfindung, Die uns mit Seherfraft berührt,

Sat Sallers Geift zu ber Ergrundung Des Uebels in ber Beit geführt. Er fieht, mit allen ihren Schmarzen, Der Uebel Schaar, ein finftres Bilb; Das ift die Gunbfluth, bie im Bergen Des freigebornen Menfchen quillt. Der fo ben Menschen fchuf, burchschaute · Sein Thun und Sepn, und bennoch fand Er's wurbig, bag er feiner Sand Die Fretheit, biefes Unterpfand Der Engelhoheit, anvertraute. -So brang ber tiefe Denfer, frei Bon Bahn und Trug, zur Bahrheitequelle; Er fand: die Menfchenfeele fen Sich felber Simmel ober Solle. Es ift bie Rub' ber Ginfamteit, Die auch ben Frieden feiner Muße, Beim beiligen Naturgenuffe, Mit himmlischer Erhebung weiht. Sie ruft ihn zu ber Alpentiche, Die, wenn fie Glang und Rraft vereint, Gleich einer Gotterepopbe, Den Gottern fich zu naben fcheint.

Nun laß zu Kronege Dich geleiten: Den Kranz, ben er fo fruh errang, Erzogen jene Einsamkeiten, Die seine Liebertage weihten, Wie seinen Kobrus, ben er sang. Weit hinter ihm war bas Getummel Der Erbenherrlichkeit verhallt, Und ihn umgab, mit ihrem himmel, Serena's leuchtende Gestalt. —

Doch siehe! mit erhabnern Schwingen, Werm Klopstocks Gotterhymnen bort Jum hohern Palmenziele bringen, Bestügelt sich bas beutsche Wort. Es trägt ein Lieb, bas zu ben Mächten Der Geisterwelt hinüberschwebt! Welch ein Triumph, ber hier aus Nächten Der Denkerstille sich erhebt! Es brauft im Strome biefer Lieber, Als stiegen Engel im Geton Der Himmelsharfenchöre nieber Jum Cebernhain, auf Salems Hoh'n.

So hat kein Sanger noch gefungen! Er fang, was noch kein Dhr vernahm; Ihn trugen die Begeisterungen Der Weihe, die von broben kam. --

Die Ginfamteit ergieht bie Pflange Des hohern Lebens im Gemuth, Den garten Reim, ber in bem Blange Bon andern Sonnen heller blubt. Sie fammelt uns in ihren Schatten, Menn wir, verlockt burch Trug und Schein, Uns von uns felbft verloren hatten, Und führet uns in uns binein. Weh aber, weh bem Wahn bes Thoren, Der ba in eine Bufte tritt! Die Wildniß hemmet feinen Schritt; Er fühlt fich nur noch mehr verloren, Und fluchtet bann vor Ungebulb - Mus fich binaus, bin gum Getofe, Dag nur ber raufchenbe Tumult Ihn wieder von ihm felbft erlofe.

Du, die das Leben meiner Zeit, Was ich empfinde, benke, thue, Mit einem höhern Sinne weiht, D nimm mich auf in beiner Ruhe, Gedankenvolle Einfamkeit!
Da wandelt heller oder trüber, Es wandelt, wie ein Geisterchor, Un meinem Seelenblick vorüber, Was ich errang, was ich verlor.

Die Hoffnung hat mir oft gelogen, Und bennoch — stets getäuscht, man hofft; Die Gegenwart auch täuscht uns oft; Wir werden leicht von ihr betrogen, Indem wir uns zu nahe stehn, Um uns, so wie wir find, zu sehn.

Erinnrung ift ber treue Spiegel, Der und fo, wie wir find, und zeigt, Wenn viel zu hoch mit und ber Flugel Der immer rafthen Hoffnung fleugt. Das Berz, bas nur zu gern am Riegel Der bunteln Zukunft hoffenb fteht, Seht ficherer, wenn's an bem Zügel Der warnenben Erinnrung geht. Wie schon ber Hoffnung Bilber lachen: Sie stellen Truggestalten bar; Rur die Erinnrung rebet wahr, Die Hoffnung ist ein Traum im Wachen.

## Mofalie an Tiebge.

1786.

Sprich, Freund, was es doch wohl bedeute, Daß mir dieß oft versuchte Bild,
Das diesen Brief begleitet, heute,
Just heute! meinen Wunsch erfüllt,
Am Tage, da zum ersten Male
Der Gott, von dem ihr Dichter prahlt,
Daß er euch sonderlich bestrahle,
Einst Deine Wiege hat bestrahlt?
Du pflegst zwar Alles zu bestreiten,
Was nur nach Aberglauben schmedt,
Doch etwas hat es zu bedeuten;

Wer weiß es, was bahinter steckt?
So viel, daucht' mir, hab' ich entbeckt:
Der Gott mit myrthumwundner Schläse —
Wird er nicht Liebesgott genannt?
Ich bin nicht sehr mit ihm bekannt —
Der führte, daß ich beffer träse,
Beim Zeichnen heute mir die Dand.
Und auf die Kunst, in werthen Bilbern
So werthe Freundinnen zu schilbern,
Bersteht er sich, das ist bekannt!

Tief sind die feelenvollen Züge Laidens in mein Herz geprägt, Das voller Freundschaft für sie schlägt. Ob aber boch dieß Bildniß lüge? Das wirst Du wohl am besten sehn. Doch mir verbitt' ich alle Rüge; Denn Amor muß für Alles stehn!

Nun follte zwar, nach alten Sitten, Die Muf' ein Fullhorn voller Glud Noch über Deine Tage fchutten; Allein wo schauet wohl ein Blid, Kalt, wie ber Deine, nach ben Dingen, Womit Fortuna sich behängt, Und nur zu oft in ihren Schlingen Den Frieden ihres Lieblings fängt? So steht benn — tropend allen Feinden — Dein Heil im Sturm des Schicksals fest, Und wohl bem, der so seinen Freunden Richts, ihm zu wunschen, übrig läst!

## Un Rofalie.

So lange Lung Thal und Hoh'n Nun ichon verfilbern, und Aurore Bergolben muß, trat mir fo ichon Rein Zag aus feinem Rofenthore, Uls biefer in ber Wintertracht! Du haft ihn mir fo fcon gemacht, Dag er, trot feiner truben Sonne, Mit aller Seiterkeit und Monne Des Kruhlings mir entgegenlacht. Ich will, um gang ihn zu genießen, Bu einem großen Teft ihn weihn, Bielleicht, bag meine Morthen fpriegen : Dann foll ein 3meig ihm heilig fenn, Und einer foll fich um die Schlafe, Die Darbes felbft nicht beffer trafe, Mle Du fie zeichneteft, fo fcon -Als feierten hier Lieb' und Stille Laibens Morthenfest - sich brehn.

Und mein Befuch — Du kennst bie Grille Des Herzens schon, bem ganz allein Um wohlsten ist, — soll meine Stille, Das Bilbnis und Dein Briefchen seyn!

So schalkhaft auch Dein Briefchen spottelt, So ernsthaft warnet boch barin Die Weisheit vor bem Eigensinn Des Gluck, bei dem die Thorheit bettelt Um einen armlichen Gewinn.
Ich glaube, daß nach meinem Sinn Ich meinen Tag nicht besser feire, Als wenn ich, aus dem Trug und Schein Der Dinge, mir die Kunst entschleire: Begluckt auch ohne Gluck zu sepn! Du hast dazu mich eingeladen; Dein Schickal, Freundin, aber spinnt Durch dieß verschlungne Labyrinth,

Bas ift um uns bie weite Welt, Mit allen ihren reichen Schaten? Ein Weg, wo Dornen Den verletzen, Der sich nicht in der Mitte halt. Auf beiden Seiten tonen Rufe; Man schaut mit wachem Sinn empor, Tritt rasch auf dies' und jene Stufe, Und strebt, und ringt, und wird — ein Thor.

So hat die Welt benn keinen Frieden? So giebt sie uns nur Wahn und Schmerz? Nein, eine Gegend blüht hienieben, Und die ist unser eignes Herz.

Ja, Du hast Recht, aus unserm Herzen Wächst, was wir sa'n, uns wieder zu: Da pflanzt die Weisheit ihre Ruh'; Da fa't die Thorheit ihre Schmerzen, Da fa't das Laster seine Pein; D da verblühet jeder Morgen, Den teere Abende bereu'n;

Da hüllt die Weisheit sich verborgen
In ihre stille Pflanzung ein.

Erwartung wird bie ferne Klippe Dit Baubergarten übergiehn;

Allein, was junges Leben schien, Wird in ber Nahe zum Gerippe, Bor welchem alle Freuben fliehn.

Bu gern nur fliegt ber Mensch auf Schwingen Der Phantasie, und sucht das Glud, Gewinnt von hundert fremden Dingen Richt einen Lebensaugenblick.
Borbei fliegt er auf seinen Zügen, Was freundlich seiner Nah' entquoll; Warum muß auch so nahe liegen, Was seinem Stolz genügen foll?
Dann kehrt er mit dem Mißvergnügen Getäuschter Hoffnung, arm an Glud, Und reich an Seuszern, spat zurück Aus seinen träumerischen Welten, Um sich mit Muße satt zu schelten Auf sein versagendes Geschick.

Berläßt ben Kranken wohl die Plage, Flieht er bas Lager, wo er litt? Er nimmt ja boch in jebe Lage Die Krankheit feines Herzens mit. Er wahnet, was ihn brudt und branget, Sep Druck und Drang von außen her; Doch was so überlästig schwer An ihm, an seinem Frieden hanget: Sein Daseyn ist es, es ist Er! Berlockt von jedem Lügenschimmer, Nie mit und in sich frei und froh, Entslieht er sich, und trifft sich immer Da wieder an, wohin er floh.

Ariston bienten alle Freuden; Er winkt', und eine ganze Schaar Bon Handen stromt' ihm zu, und war Bereit, ihn aus = und an zu kleiden; Er konnt' im eignen Wald sich satt Und seine Rosse mude jagen; Dann slog mit ihm ein schöner Wagen Durch die Bewunderung der Stadt. Er schleicht durch seine reichen Felber, Ihm solgt die Sorg' auf Tritt und Schritt; Er gahnt dahin durch seine Wälder, Die Sorge geht und gahnet mit; Die Sorge: angstvoll abzuwehren Den fernher brohenden Verlust, Dann wieder den Gewinn zu mehren, Tyrannistrt in seiner Brust.

Zeugt wahres Heil bas Golb, die Seibe, Die Chre, die so leicht zerrinnt,
So leicht, wie sie ein Narr gewinnt:
Dann wahrlich! Freundin, ist die Freude
Ein schwaches, krankgebornes Kind,
Das kaum die purpurhaft gefärbten,
Die süßen Morgenstunden trinkt,
Und dann in's Grab an der geerbten
Hinfälligkeit der Eltern sinkt.

Die Freude fällt uns in die hande; Die stille Kunst nur, sich zu freun, Die will geubt, erworben seyn; Wenn man recht biese Kunst verstände: Der Thränen wurden minder seyn. Bedarf's dazu so großer Dinge? Bedarf's, daß uns die Gludes Gunst Mit Glanz und herrlichkeit umringe? Nein! jedes Kind versteht die Kunft. Das Kind verschmerzt den Schmerz des Falles, Und ein Versagungswort sogleich! Bu Lust und Freude macht es Alles: Der Kinder ist das himmelreich.

Rach Etwas wird Der immer burften. Der außerhalb fich felber lebt. Bas Diefen fturst, und Jenen hebt, Aft oft ein Magenframpf bes Kurffen. Biebt Dir bief aber Werth, Urift, Womit die Ronige nicht felten Berrath ber Tugend und bie Lift Des Mann's, ber fie betrugt, vergelten? Sprich! wer im Innern arm ift, macht Den eine Million wohl reicher? Und macht bie Ehr' ein Lager weicher, Auf bem ber Durft nach Ehre macht? Dort bas Geftirn auf Deinem Bergen, Es ftrabit nicht in Dein Berg hinein, Um ba bie Sturmnacht zu entschwarzen, Die fich um Deine Rube brangt,

Und oft ihr Grau'n felbst um die Kerzen Bei Deinen Prunkgelagen hangt. Und wird ber Neib, der freundlich gestern, Als dein getreuster Festgenoss', Mit Schmeichellob Dich übergoß, Dich heute weniger verlästern?

Arist wird nicht bem Pfeil entgehn; Denn an gefällig guten Seelen Wird's nimmer seinem Kreise sehlen, Die Lästerung ihm zuzuwehn: So ist benn das die schone Erndte, Die seine Freudensaat ihm trug: Daß er die Hand nun kennen lernte, Die streichelnd nahm und feindlich schlug.

Die Ruh' im tiefen innern Leben Gewinnt sich nicht burch Golbgewinn:
Bohlan, Du Reicher, stell' Dich neben Den Hirten, ber Dir bienet, hin!
Laß Deine ganze Fülle prahlen:
Dein hirt so arm, und Du so reich,

Bei Dir, welch eine Reihe Jahlen;
Und boch die Summen find sich gleich,
Wenn wit das abziehn, daß Du Bieles
Bedarsit, eh' sich Dein Bunsch erfüllt,
Wenn seinen Bunsch, statt des Sewühles
Von zwanzig Handen, eine stillt.
Dein Hirt in seinem niedern Stande,
Da schreitet er so stolz, wie Du
Mit Deinem großen Chrenbande,
Im Sonntagsrock der Kirche zu.
Du reisest nur auf längerm Wege
Nach einem frohen Augenblick,
Ihn führt auf einem kurzen Stege
Dahin sein stilleres Geschick.

Bedürfniß, wenn's an seiner Angel Auch die Befriedigung leicht fangt, Ift Armuth, benn es ist ein Mangel, Der immer hungert, qualt und brangt, Und fest an unster Ruhe hangt; Die Dinge, die den hunger stillen, Die hangen minder fest baran, Denn sie gehören ja bem Willen Des Zufalls, der sie nehmen kann. Und doch sind wie, trot den Beschwerden Der Armuth, so ersindungsreich In allen Kunsten, arm zu werden. Du, reicher Mann, bist arm, obgleich Umringt mit alles Studes Gaben; Ein Traumbild ist es, sie zu haben, Ist die erhabne Kunst nicht Dein: Trot ihnen, auch begludt zu sepn. Es ist, als war' es uns vom Sasse Erzürnter Götter zugeschickt, Daß selten nur das Glud begludt, Und daß der Uebersluß, die Masse Per Freuden leicht die Freud' erdrückt.

Die Ehre, bieser arme Schimmer, Umschwindelt manches schwache Haupt. Was lehrt er? — daß der Mensch noch immer Zu wenig an sich selber glaubt. Kann Etwas Werth dem Menschen geben, Was weniger als Mensch ist? Nein! — Bu gern nur birgt ein nacktes Leben In einen Umhang fich: allein Wie stolz er auch ben Mann umwalle, Der Umhang felbst verrath uns ihn: Wie er, gleich Abam nach dem Falle, Bor seinem eignen Blick erschien! Wie aber schmerzt es, wenn der Weise So wenig seine Hoheit fühlt, Daß sich sein Blick vom Lorbeerreise Hinweg, zu jenem Umhang stiehlt, Worin vor einem großen Kreise Der Dünkel seine Rolle spielt.

Racine, der es wohl verdiente, Daß herrlich ihm ber Lorbeer grunte, Den ihm sein Bolk entgegen trug, War sich Racine nicht genug, Daß er durch seine Schmeichelsunden Mehr, als durch sich, zu Ludewig, Dem Citeln, aus den stillen Grunden Der Schöpfung eigner Freuden stieg? Und warum schnappte der Beglückte, Der hohe Dichter nach der Luft Des Hofes, die er durch den Duft
Des Weihrauchs immer mehr verdickte,
Bis dann die ungefunde Luft
Für Seel' und Leib ihn selbst erstickte?
Konnt' er, wenn's ihm auch besser glückte,
Wohl höher, als Racine stehn?
Kein Ludwig konnt' ihn in den Hallen
Der Kunst, für die er lebt', erhöhn;
Als Hössing aber konnt' er fallen,
So wie er denn auch wirklich siel:
Ein schlecht racinisch Trauerspiel!

Nun folge mir in's Reich der Liebe! Da weht, getaucht in Rosenduft, Um leis' erwachte Blumentriebe Der Jugend Paradiesekluft. hier sah Bibulf ein Madchen schweben: Ihr Stimmenton, ein Zauberklang, Der tief in seine Seele brang, Ibr frühlingvolles Jugendleben War Blut' und auch zugleich Gesang. Und alle seine Wünsche zogen

Nun aus ber Kerne fich jurud, Wie Schwalben zu bem Lenz, und flogen Im Sonnenichein von ihrem Blid. 3mei Bergen schmolzen an ben Flammen Von Symens Fadelftrahl fobann In eine fdone Gluth gufammen: Ein ewig Simmelreich begann. Es ift fo mit ben Emigfeiten Der holben Liebe: fie begleiten Die Liebenben oft nicht febr weit. Gern treibt mit folchen Emigfeiten Ihr mohlbekanntes Spiel bie Beit. Sie trieb's auch hier. Bibulf erblichte Ein ichones neues Sulbgeftirn; Die Grazienerscheinung brudte Ihr Bilbnif tief in fein Gehirn. Auf feines Lebens Blumenftatten Berbluhte ftumm ein Paradies! Ein zweiter Symen fann nicht retten, Bas mit bem erften er verftieß. Es halt ein Damon ihn umwunden, Er gab fich feig und willig bin; Berarmend fcmachten Geift und Ginn;

Wie finftre Caunen gehn bie Stunden Durch feine Tag' und Nachte hin.

So konnt' ich Dir, wollt' ich Dich qualen, Bon einem großen Thorenschwarm Drei Tag' und Nachte noch erzählen; Ich, Freundin, wurd' an Stoff nicht arm, Dir wurd' es an Gebuld nur fehlen.

Du fragst nach jener Götterstur,
Wohin die reine Freude flohe?
Am Arm der Einfalt geht die Hohe,
Und ruht im Schoose der Natur.
Der rohen, wilden Lust verriegelt
Sich freilich ihre Götterstur;
In einer reinen Seele spiegelt
Sich alle Gottheit der Natur.
Die reine, freie Seele nur,
Die fühlt in Gann' und Sonnenwölkchen,
Im Wiesengrund, im Cedernhain,
Den leisen Gotteswiederschein;
Und diese Weisheit sie in has Bolkchen,
Das ihre Weisheit führt, hinein.

Dir ift ber Geist ber Freud' erschienen, Wenn Du im Stillen mit Paulinen Der Abendluft der Stadt entweichst, Mit ihr zum Gartenhaine schleichst, Ihr dann ben Gottesdienst der Sterne, Und tief am Horizont der Ferne Die Altarberge Gottes zeigst.
Sie fühlt sich in dem Tempelkreise Der Flur so beilig angeweht,
Als spräche die Natur noch leise Zu Gott ein heiliges Gebet.
So dauest Du die erste Blüte Des höhern Seelenlebens dann In diesem kindlichen Gemüthe,

Wer kann ber Wirkung Summe meffen, Die still aus einem Worte quillt, Und, nicht von ber Natur vergessen, Bielleicht ein großes Seyn enthalt? Das Wort, das auf dem Sterbelager Dem großen Romerfeind' entschwebt, Wie hat es in dem Sohn gelebt! Wie hat bem schrecklichen Karthager Das morberische Rom gebebt! — Noch mehr halt die Natur in Ehren, Was stille Tugend ihr vertraut. Kein Sturm von außen mag zerstören, Was Deine stille Weisheit baut. Ja, diese baut, selbst im Getümmel Der Welt voll Trug und Eigennut, Sich ihren Himmel, und ihr Himmel Nimmt seine Tugend bann in Schut.

Des Lasters Jubelton betäubt,
Ift Kriegslarm, ber vom Dhr bas Röcheln
Des sterbenden Gewissens treibt;
Es saugt aus jedem milden Lächeln
Des Lebens Sclostvergistung ein;
Es kann nur jauchzen, nicht sich freun;
Kann nur berauscht, nicht fröhlich seyn,
Denn seine Freud' ist augenblicklich;
Der Rausch entslieht; es kann nicht glücklich
Es kann nur reich und vornehm seyn.

Wer wird ben armen Schlummrer weden, Der biefen Schlaftelch trant? Bu fpat

Wird er die Finsternis entdeden,
Die sich heran schlich, und die Schrecken
Der Gegend einhüllt und verrath.
Und nun durchschaubert er die Wüste,
So ihn umringt. Da, wo der Chor
Der wilden Lust sein Hegry begrüßte,
Da schägt kein froher Laut empor;
Des Lebens Blut' ist abgerissen;
Hin alles, was das Leben würzt;
Vergebens, daß sich das Gewissen
In neue, tiefre Tode stürzt.
Sein Leben eine sinstre Höhle:
Da stieß er Würd' und Licht hinaus;
Tilgt' einen Engel in der Seele,
Im Leben einen himmel aus.

Iwar gab uns die Natur ein Blut, Das gern dem Dienst des Rechtes huldigt; Das nicht, wie man's oft falsch beschuldigt, Ihr ewig feindlich Abbruch thut: Doch darf die Augend sich den Wogen Des Bluts allein nicht anvertraun; Der Eifer wird so leicht vom Schaun Des mahren Zieles abgezogen.
Ihr reiche die Vernunft die Hand:
Dann geht sie sichter durch die Spiele
Der Täuschung, durch das Zauberland
Der Feeninseln, zu dem Ziele.
Auf welchem Meer ihr Freund auch schifft:
Er macht sich seine Wallfahrt heiter;
Er weiß es: Alles, was ihn trifft,
Es bringt ihn doch am Ende weiter,
Sep's Sturmnacht oder Sonnenschein.

Natur und Weisheitsinn — aus beiben Duillt ihm Genuß der hohern Freuden, Und würzet all' sein Thun und Sepn.
Wenn jene ihre Schildereien Bor seinem Geistesblick entrollt: Wird dieser seine Seele weihen, Ihm schoner strahlend, als das Gold, Das Indien den Traumereien Der dürftigen Begierde zollt. \*\*
Wie fühlt er sich zu Gott gerufen, Wann Alles um ihn ruht und schweigt,

Und, wie ein Engel von ben Stufen Der Berge, Mondstrahl niedersteigt!
Durch seinen Geist geht kein Erinnern, Das ihm an seiner Ruhe frist!
Es ist so still in seinem Innecn,
So still, wie seine Mondssur ist.
Und wann nun seinem Lebensabend
Der Abruf leif' entgegen weht:
Dann sinkt er, wie ein Sommerabend,
Der sanft in Westen untergeht.
Run leuchtet noch am Horizonte,
Den seine Tugend einst besonnte,
Die Gegend, wo er unterging,
Us ihn die andre Welt empfing.

Sprich, kann ber Mensch nun, trot ben Dingen, Die gleich ben Kapern seine Ruh' Auf einem offnen Meer umringen, Kein selbsterworbnes Heil erschwingen? — Ich sollt' es meinen! was meinst Du?

١

## Mofalie an Tiebge.

Sang bin ich mit Dir einverstanden, Dag unfre Bunfch' im Dcean Der Dinge leicht auf Kelfen ftranben, Die fie von fern auf ihrer Bahn, Boll hoffnung, gludlicher zu lanben, Dft gar nicht, oft gang andere fabn, Als wir fie leider! endlich finben, Bann bie Entfernungenebel fcminden: Dann, welch ein Blid! - Doch ohne Bilb! Der Sohn bes Stolzes glaubt ju leben, Und Wahn ift's, der fein Berg erfüllt! Raum fcheint ihm Traum, mas fich fo eben, Mis Traum, bem machen Blid enthullt. Die Weisen stellen schone Riffe Bum Bau bes Lebens auf jur Schau; Und bann vereiteln Sinberniffe, In une und guger une, ben Bau.

Dft icheint's, ale ob bas Berg von beute Mit bem von geftern fich entzweite; So fehr find neue Traumerei'n Bon feinen geftrigen verfchieben; Dort baut er auf, hier reift er ein: Das mag nun freilich feinem Frieben Nicht eben febr erfprieflich fenn! Das Berg verschulbet viel; allein, Mas auch bie Weisheit immer thue, Wehrt fie wohl ficher von ber Rube Des Beifen jene Leiben ab, Die manchen Ebeln nieberbolchten, Bum menigften fein Berg verfolgten Und brudten bis gur Gruft binab? Und war ber furchterliche Rerter, Do Galilai lag, nicht ftarter, Mis bas, mas ihm bie Weisheit gab? Das Leben meines Magareners, Wie fcon! ber himmel hat nichts Schoners! Und welch ein Enbe! welch ein Grab! Und war' auch bieß ihr Schicksal nimmer: Ift mohl ber Stab ber Beisheit immer Kur unfre Schwach' ein fefter Stab?

Bie fest Schien Seneca au fteben : Und bennoch fiel er von ben Sohen Der Beisheit furchterlich betab! Wie quillt bas Licht ber Schonften Lehren Mus feinem Beifte hell und rein! Man munfcht fich, Selvia zu fenn, Bon feinem Beifte fich ju nahren; Doch wollen wir ihn nicht nur boren, Bir wollen Seneca auch febn. Wir febn ihn benn nach hofe gebn, Und leif' um feinen Buthrich Schleichen; Wir fehn ihn ba, trot allem Drehn Und Winden, von der Wahrheit weichen, Um einem Kalle zu entgebn, Der ruhmlicher gemefen mare Fur feine Beisheit, als bie Ehre, Um Thron des Bofewichts zu ftehn.

Auch find wir uns nicht felbst gegeben, Uns hat bas Schicksal in ber hand: Das hebt auf Sonnenhoh'n ein Leben, Und wirft ein andres auf ben Sand. Der bringt Gefühl fur's Schon' und Große — Kast möcht ich sagen — mit zur Welt, Das mancher Andre kaum erhalt Bon, Gott weiß, was für einem Stoße. Wohl manches Herz ist nicht so schlecht, Als die Verirrung, der es huldigt. Hat Jacob Rousseau wohl nicht Recht, Der das, was uns umsteht, beschulbigt? Muß nicht Semiramis für acht Den Schimmer halten, den die Weisen Ihr selbst als achte Tugend preisen? Nun sprich, was hat das Herz zu thun, Um zwischen Gegendruck und Schlingen Das Ziel der Tugend zu erringen,

## Un Mofalie.

Du weißt so viel, und fragst noch immer Den Einsiebler, ber sich nur lehrt, Was schon und gut ist, ber bie Trummer Der alten, grauen Welt burchstort, Und besto weniger vom Schimmer Der neuen Zeitungshelben hort.

Wie, fragst Du, kann ber Mensch ber Mängel, Der Sohn bes Schicksles, kann er Engel, Ein Schöpfer seiner Stellung sepn?
Das, Freundin, soll er nicht! allein Er strebe nur, wenn ich nicht irre,
Sanz Mensch zu sepn, nicht mehr, als ber,
Doch auch nicht minder! Im Gewirre
Der Hoh'n und Tiesen um uns her,
Die beibe mit verschiedenen Reizen
Durch unfre Lebenstriebe kreuzen,
Scheint diese Kunst ein wenig schwer;

Und doch, wir find fur sie geboren; Frag' die Vernunft, frag' das Gefühl:
Die Menschheit ist des Menschen Ziel!
Der Hang zum Mehr macht uns zu Thoren,
Das Minder macht uns Thieren gleich:
Schon manchen Menschen hat das Reich
Der Wesenheiten so verloren.

Das Thier ift, was es wird, fogleich; Hupft von ber Mutter hin zur Weibe, Kennt feine Flur, kennt feinen Hain; Mur er, ber hohe Mensch allein, Genießt bie seelenvolle Freube, Sein eigenes Geschöpf zu fenn!

Die Lerch' im grunen Waizenhain Berforgt ihr kleines Bolk mit Futter Und . Flügelschuß so mutterlich; Bald trennt die kleine Wirthschaft sich. Auch Dich schuf die Natur zur Mutter; Zur eblen Mutter schufst Du Dich. Hier fängt der Mensch an. Du bereitest

Paulinen bauernben Genug, Worin fie Dich noch fublen muß, Wenn Du fie auch nicht mehr begleiteft. Schon fleibet fich ber Pappelgrund Bum Sochzeitfest ber Nachtigallen; Raum bag bie letten Bluten fallen. So loft fich schon ihr Liebesbund. Wie anders jene garte Liebe, Die einen bobern Ruf vernimmt, Und fo geweiht, die Lebenstriebe Bu Lebensharmonieen ffimmt; Sie, bie in Epponinens Seele, Bu ihrem himmel, nur bie Sohle Des Gatten, ben fie nahrte, braucht. Bie leuchtet hier die Offenbarung Der Liebe, bie ba ebel liebt; Die Freundschaft naht fich leif' und giebt Der Saat, die jene fa'te, Nahrung; Und wenn es Tragen gilt: fie tragt Des Lebens gut' und bofe Gabe, Bis fie auf bes Geschiebnen Grabe Die Balfte weinend niederlegt. Bie menschlich! Nur ber Seelenlofe

Druckt balb, weil in bieß Sinnenspiel Rein Strahl bes hohern Sinnes fiel, Bon bieser schonen Lebensrose Sich in die Hand den Dornenstiel.

Schon ift bie Blumenzeit ber Liebe, Boll fuger Fruhlingemelobie; Reboch bewegt bie Lebenstriebe Die Freundschaft fruber noch, als fie. Na, Kreunbin, Immortellen frangen Die Stellen, mo bie Freundschaft geht; Ein Gott ift, mo ihr Altar fteht: Da fieb ben himmelsfunten glangen, Auf biefen Altar bingeweht, Der auf ber schonen Mitte ftebt, Bo Menfc und Engel traulich grangen; Wo der Bollendung Obem weht, Die aus zwei Seelenwesen Eines, Ein reichres Dafenn werben laft: 3br feiert bier bie Lieb' ein reines, Gin gartes Bechfel : Opferfeft.

Man fagt: bas herz wird von den Dingen Zu febr gelock, genigt, gedrängt, Die reizende Versuchung fangt
Es nur zu leicht in ihren Schlingen —
Allein Gott gab uns ein Gefühl,
Ein innres Ferngesicht der Uhnung,
Das spricht zu uns im Marktgewühl
Des Lebens mit Prophetenmahnung.
Gott legte weif' in dieß Gefühl
Die Menschheit in Verwahrung nieder,
Wie in ein tieses Heinod wieder
Zuruck aus diesem Heiligthum.

Doch um zu werben, was wir sollen, Da gilt 'es wollen, kräftig wollen!
Dieß Wollen ist ber halbe Sieg.
Du sprichst: uns brangen Leidenschaften.
Ja, wo die innre Stimme schwieg,
Und nicht die Kraft erweckt', entrafften
Sie allerdings ber Kraft ben Sieg;
Doch in der That verstummt sie nimmer;
Weil sie das niedre Leben stort:
So wird ihr leiser Zukuf immer
Vom niedern Sinn nur überhört.

Die Leibenschaft wird leicht verwilbern, Wenn wir, von ihr fcon übertaubt, Sie nicht jum ebeln Gifer milbern, Bum hauch, ber unser Schifflein treibt.

Wagst Du, bem Winde zuzumuthen,
Nicht Wind zu seyn, und nicht zu wehn,
Weil in den aufgestürmten Kluthen
Oft ganze Flotten untergehn?
Die Geisteskraft ist kein, den Sinnen
Dahingegednes, schwaches Kind.
Ein guter Schiffer kann den Wind,
Drum soll der Wind nicht ihn gewinnen.
Sieh, was der Kraft des Wahns gelingt!
Nichts kann im Wahn den Muth ersticken,
Womit er sein Semuth bezwingt,
Dem Tode trost, und mit Entzücken
Den Kranz erschaut, nach dem er ringt:
Und sollt' es nicht der Wahrheit glücken,

Ein wilber Giefbach broht Bernichtung; Ihr gebt ihm, wenn ihr hier ihn bammt,

Nach dorthin eine besse Richtung,
Die eure Pstanzung nicht verschlämmt,
Die damn nur leise sie bewässert:
Den Gießbach habt ihr nicht verbessert,
Ihr wiest ihm seinen Lauf nur an:
Dieß, dieß! that eure Hand, dieß kann
Und darf sie ihre Schöpfung nennen.
Die Kraft — o laß es uns bekennen —
Aus Schwächen reiset sie heran.
Geworden ist, was ist! wer kann
Denn glücklich seyn, ohn' es zu werden?
Mit Unrecht klagt man die Beschwerden
Und die Natur des Menschen an!

Doch ebles Streben auch hat Granzen; Der Wunsch, ber ba hinüber schweift, Der pruf, ob er nach ihren Kranzen Richt mehr, als nach ber Tugend greift. Die Hohe liebt die stillen Gleise; Bestellt zuerst ihr kleines Haus, Geht eher nicht aus ihrem Kreise zu einem größern Kreis hinaus.

Man macht bas Leben zum Theater, Und staunt bie großen Rollen an; Man will nur Schimmer, und ist dann Ein schlechter Gatte, schlechter Vater, Ein schlechter Freund — ein großer Mann. Wenn Tugenden aus kleinern Sphären Und heiliger und größer wären:
Dann, Freundin, könnten wir vielleicht Die großen Tugenden entbehren;
Denn sie ersehen, wie mir däucht — Und gingen sie auch größer, schöner Als Sonnenlicht aus Nacht hervor — Doch nicht, was, durch Entbehrung jener, Die ganze Menschheit erst versor.

Die große Tugend ist das Streben, Das nur mit großen Opfern siegt, Wann Alles tief im Argen liegt: Die kleine Tugend ist das Leben, Das seine Saat im Stillen streut, Und still sich des Gedeihens freut. Was kostete dem Manne Gottes Und auch der Menschheit jene That, Als in das Weltreich fein Reich Gottes, Das Reich ber Lieb' und Wahrheit trat! Er hat, troß feinen Todeswunden, Des Wahnes Aufruhr nicht gedämpft, Der, immer nicht ganz überwunden, Noch gegen Licht und Wahrheit kämpft. Es ruft die Arbeit seines Strebens Das reine, wahre Menschengtück, Die kleinern Tugenden des Lebens In's Leben seiner Zeit zurück.

Was wurde, lernte das die Jugend, Hervor aus diesen Keimen gehn!
Man liebt zu sehr, mit seiner Tugend Auf einem offnen Markt zu stehn.
Man sucht, wie man am hellsten glanze;
Wie man am besten thue — nie.
Der Heuchler stiehlt des Beifalls Kranze,
Die Eitelkeit erbettelt sie,
Die Tugend, die nur an der Krücke
Des fremden Beifalls wagt zu gehn,
Die giebt in jedem Augenblicke
Sich der Gesahr hin, still zu stehn.

Die eble Kraft wird nicht etmatten, Bleibt auch des Beifalls Ruf ihr stumm: Die Tugend sieht nach ihrem Schatten, Dem Ruhme, sich nur wenig um; Doch der von Raub genährte Dunkel Berschwelgt in jedem finstern Winkel, Der ihn verheimlicht, seinen Raub. Die Thaten Deines Herzens hüllen Sich still in ihr bescheidnes Laub, In das Gefühl, dem sie entquillen.

Hoch pries Dein Seneca das Ziel, Um das der Weisheit Kranze wehen; Und wenn wir ihn nun fallen sehen: So zeigt uns das nur, daß er siel, Allein die Weisheit blieb doch stehen. D es emport uns, wenn wir sehen, Wie er dem Heuchler heuchelte; Wie er durch seine Wort' und Briefe Den Wüthrich zu der tiefsten Tiefe Des Unsinns niederschmeichelte. Wovon sein Geist so sellg träumte, Das war nicht Weisheit, war ihr Ruhm: Er baut' ein Tempelheiligthum, Wo er ben Gottesbienst versäumte. Wie mögen wir ber Weisheit traun, Die wir ba sehn nach Hofe schleichen, Wo wir, vor Seneca, bem Reichen, Nicht Seneca, ben Weisen, schaun.

Da steht mein Franklin, wie die Stille Der Große, die sein Leben fullt!
Wie schlicht, wie einsach ist die Hulle, Worein sich hier die Tugend hullt!
Wie spricht in diesem Bolkserretter
Sich seines Geistes Hoheit aus!
Wie schaut er durch die dunkeln Wetter Auf sein erzeugtes Bolk hinaus!
Weiß er's, wie das Geräusch der Thronen Tief unter seinen Füßen schwirt?
Weiß es der sankte Wölkerhirt,
Daß einst sein schlichtes Haar die Kronen
Der Fürsten überstrahlen wird?
Und dann, wie trägt er diese Bürde
Bon Ruhm, die, mit so ebler Würde,

So burgerlich, noch Keiner trug? — Er ist ein Mensch, bas ist genug! Nur Mensch, wann er mit Batermilbe Des Enkels weiße kode krummt, Und bann mit eben bieser Milbe Sein Bolk in seine Arme nimmt! Hatt' ihn ein Gott auch nicht erlesen, Sein Bolk vom Drucke zu bestei'n, Und war' er nicht ber Mann gewesen, Der Blige lenkt': er wurd' allein Schon groß, als Bater Franklin, sepn!

Dicht neben Vater Franklin stelle Die Mutter, bie ganz Mutter ist; Die, wenn sie froh ben Liebling kust, Es fühlt, baß sie bie Lebensquelle Der Unschuld ihres Hauses ist! Und ist sie nicht voll Wonnethranen, Die Hoffnung: was, von Dir gepflegt, Run rein in Deinem Herzen schlägt, Auf einen Sproßling auszubehnen, Der Früchte Deines Herzens trägt?

Sanz weihest Du Dich erst Paulinen, Ganz Deinen Pflichten, und nach ihnen, Wenn kein Beruf Dich mehr vermist, Spricht Deine Muse zu dem Leprer, Der, wenn er minder heiter ist, Sich sich an Deinen Briefen liest; Und doch ist ihm die Mutter theurer, Als ihm die Philosophin ist! Hier leg' ich meine Feder nieder; Doch wenn es nicht Dein Wink verbeut, So komm' ich schon noch einmal wieder; Nun, Freundin, lebe wohl für heut!

## An Rofalie.

So fomm' ich benn noch einmal wieber, Und leg' in Deine Sand bas Bilb Bon Licht und eitelm Schimmer nieber, Wie fich's vor meinem Blid enthullt. Glang ift nur Glang, hell ift bie Rlarheit. Groß ift bie Tugend. Großer macht Ihr Umfang nicht, nur ihre Bahrheit. Schon ift die Schonheit, ohne Pracht. Bohin, fragt man, find die Gestalten Der Große, bie bas Berg gewinnt? Bo find bie Tugenben ber Alten? -Dahin, wo ihre Lafter find! Wann Sittengift von Thronen rinnt, Und wann, vom Greife bis gur Jugend, Das Lafter jedes Derg verheert, Dann fpricht wohl, hier und ba verehrt, Noch eine furchtbar große Tugend, Daß ihr bie Menfchheit angehort.

Nicht schwanden uns die Geistesgaben Der Alten; und das Seelenlicht Brennt uns, wie ihnen; nur wir haben Ein andres Sittengleichgewicht!
Wohl uns, daß wir der Zeit entrannen, Wo jene Freundschaft sich bewährt, Die vor dem schrecklichsten Tyrannen So hoch, so glanzend sich verklart, Daß, von zween Freunden in der Mitte, Boll von Bewundrung, er der britte, Geliebte Freund zu seyn begehrt.

D Freundin, glaub' an diese Lehre:
Die Tugend ist sich gleich. Du bist
So groß und gut in Deiner Sphare,
Wenn Du sie bis zur kleinsten Leere
Ganz ausfüllst, wie ber Seraph ist,
Der freilich eine größre Sphare,
Jeboch mit Sonnenstügeln, mißt!
Ja, Du bist größer, wenn nicht immer
Der himmelssohn ganz Seraph ist.
Ein einzelner, verlorner Schimmer
Erhellt nicht, warmt nicht; schimmert nur.

Man fep ein Sanzes! Eine Trummer Ift keine Zierbe ber Natur! Halbherzigkeit ist augenblicklich, Ist nur ein Ton, nicht Melodie. Nicht eine Tugend, Harmonie Der Tugenben macht Seelen glücklich.

Dier liegt die Kunst, die Jeber nennt, Die hochgeprief'ne Kunst, zu leben. Das Leben ist ein Instrument, Bon Gott uns in die Hand gegeben; Bon ihm, zu Wahrheit und Berstand, Ganz rein gestimmt: nur, Harmonieen Für Geist und Herz baraus zu ziehen, Das überließ er unstrer Hand. Wie lieblich hallt aus Griechensand Die eble Harmonie herüber,

. Wie, Freundin, ober horst Du lieber Den Mann von Nazareth, ben Mann, Den Hohen, Gottlichen? — Wohlan. Ich folge Dir zu jenen Tagen,

Mo biefes helle Gotteslicht Bervor aus tiefen Rachten bricht. Bermag ihn feine Beit gu tragen? Rein, fo erhabne Seelen ragen Bu hoch empor: man faßt fie nicht! Ein Leben, welches burch bie Sturme Des Schicksals so harmonisch floß, So friedlich, wie es in bem Schirme Der Bollnerhutte fich ergoß; Gin Geift, fo hell, ein Serg, vom Staube Der Pilgerschaft fo unbestreut, Bereinen fich gur Gottlichkeit, Un bie ich, trog ben Bunbern, glaube; Sie ftehn im Dunkel feiner Beit, Die er nicht gang erretten konnte; Jeboch fein Beift mar auserfehn, Mis ein Geftirn am Borigonte Der Menfchheit herrlich auf zu gehn.

Wir fehn ihn hier mit feinen Freunden, Gang Friede, tragende Gebuld; Dort steht er mitten unter Feinden, Groß, wie ber Sieg, fanft, wie die hulb. Dier predigt er! Mit welcher Beihung Reift feine Lehre Beift und Sinn Bur Wahrheit feiner Tugenb bin! Dort fpricht er gottliche Berzeihung Berab auf eine Gunberin. Sier macht er froh, bort ftillt er Rlagen : Den Gleichmuth brangt aus feinen Tagen Nicht Hosiannaruf, noch Sohn! Wer ift ber Mann, um fur ben Lohn Der Tugend Alles bas zu tragen? Gr fagt es felbit : ein Menfchenfohn. Dieg fann bes Dulbers Muth erheben, Dem größten Dulber nach ju ftreben: Sein Chriftus ift ein Menfchenfohn, Der, weil er anders mar und glaubte, Mle ihm bes Bahnes Taufchungespiel, Bu glauben und zu fenn, erlaubte, Bum Opfer feiner Bahrheit fiel. Er geht mit ernfter Gelbfterhebung Den bunkeln Tobesweg hinab; Sein lettes Uthmen fpricht Bergebung Muf feine Peiniger berab. Das Unfchaun folder Sobeit weihet

Den Geist, daß er, schon halb befreiet Bon bem, was noch im Staube muhlt, Die nahende Bergöttrung fühlt. Nicht jedes Herz kann sich erheben Bu einem so erhabnen Leben, Das Engel mit Entzücken schau'n; Doch jedem Herzen ward gegeben, Ein kleines himmelreich zu bau'n.

Der Mensch kann eine Kerkerhöhle Bur Stille seines Himmels weihn, Und ist mit einer kleinen Seele Im Prunkpalast nur stolz und klein.

Es giebt nur wenig mahre Schmerzen; Uns schreckt ein bunkles Traumgesicht. Betliert die Sonn' ihr Sonnenlicht, Wenn Wolken ihren Himmel schwärzen? Ihr Blick ist immer Sonnenblick.
So trägt der Mensch sein eignes Glück, Und seinen eignen Gott im Herzen.
Du, den ein Leiden niederschlägt,
D wag' es, an den Gott zu glauben!

Nichts tam Dir einen Frieden rauben, Den eine Gottheit hegt und pflegt.

Allein es ist boch manche Klage, Die unsern Frieden untergrädt; Zum wenigsten um unfre Tage So manchen dunkeln Knoten webt, Wogegen sich, es ab zu wehren, Erot dem, was Muth und Weisheit lehren, Umsonst in uns die Kraft erhebt.

Sieh' die Natur! Bon Licht und Schatten Welch ein Gemalbe! Lauter Licht Burd' unfre Sehkraft balb ermatten. Die Ruhe, die nichts unterbricht, Berträgt mit unfrer Ruh' sich nicht. Nimm weg den sanst verwebten Schatten: Dann sieh, was Deiner Welt gebricht. Empfinge wohl des hirten Flote, Die im bethauten Busch erwacht, Den Brautauszug der Morgenröthe, War' ihre Mutter nicht — die Nacht?

Kann biefe so viel Reiz enthullen: D, so verzeihst Du auch gewiß, Um solcher schönen Tochter willen, Dem Schickfal jebe Finsterniß, Die Deinem Herzen einen stillen, Und nie vergegnen Tag entriß.

Hat nur das Ungluck seinen Kummer? Berlangt das Glück nicht feinen Muth? Gefährlich, Freundin, ist der Schlummer, Der unter vollen Segeln ruht!
Und hörtest Du nie von Berbrechern, Die, ungestraft von andern Rächern, Das Glück mit eigner Hand erschlug?
Das Glück, das in versteckten Köchern Für Ludwigs Hochmuth Pfeile trug?
Stand Maintenon nicht hoch genug?
Wie siegend hob sich zu den Qualen Erfüllter Wünsche nicht ihr Flug!
Das Glück nahm seine schönsten Strahlen, Und bracht' ihr die beglänzte Schmach, Den Kummer, der im Schlasgemache

Aus ihrer Bruft mit einem Bache Buruckgeprefter Thranen brach. —

Bo fang mit feinem hochften Liebe Der Jubel innre Qualen ein? Rur Unschuld, Unschuld, bein ift Friede! Dag bu bich fuhlen barfft, ift bein! Ist bein! bu fuges Bild ber Quelle, Um die bas junge Leben fprießt, In dessen Schatten jede Welle Sanft burch Bergigmeinnichten fließt, Die, wenn in ftolgen Eichenzweigen Sich Wirbelminbe fturmend brehn, Die himmelblauen Saupter neigen, Und fich im Spiegelquell befehn. Und wenn - nicht um mit Gott zu rechten -In monbbeglangten Mitternachten Ra noch ein Seufzer ihr entschleicht: So ist es ber: Du, Freund ba broben. Sag', ob auf bir auch, stiller Mond, Gefronte Menfchenwurger toben, Und helben rasen? Der wohnt

Der Fried' in beinen Silberhainen? Und flüchten endlich beiner Ruh' Berirrte Herzen, die hier weinen, Und die verkannte Tugend zu?

Die Unschulb barf sich einer Ferne, Die ihr entgegen kommt, erfreun; Ihr kann die Hand, die Morgensterne Begütert, nicht verschlossen seyn! Und welches Loos sie auch getrossen: Sie kennt die Hand ja, die es warf. — Die Seele nur darf Alles hoffen, Die Nichts, auch sich nicht, fürchten darf. Wer die Erinnrung nicht zur Feindin Der Ruhe seines Herzens macht, Den sucht in stiller Mitternacht Die Hoffnung auf, die schone Freundin, Die ihm aus allen Sternen lacht.

Wer fegelte zur Ruh' bes Gluds Im Sauch von ihren Wonnehugeln? Aus Gegenden bes Mifgeschicks, Die gegenüber liegen, flugeln Die Wind' uns in den Schoof ber Ruh'; Mit Winden, die aus Norden bliefen, Flog Dulber Cook den Paradiefen Der Otaheiter Unschuld zu! Was Sbles Deinem Muth entsprossen, Und nun in voller Blute steht, Hat's nicht Dein Seufzer angeweht? Hat's Deine Thrane nicht begoffen?

So hilft bas innre Gluck allein Dem Mann ohn' alle Gluckesgaben, Erot feiner Armuth, ohne Pein, Und bem im Glanze reicher Gaben, Erot feinem Reichthum, glucklich fepn.

Run will ich Dich nicht langer ftoren; Rur wollft Du erft gedulbiglich Bon mir noch ein Geschichtlein horen, Das weifer sprechen wird, als ich:

Schach Sabi lag fehr krank barnieber. Was Alles auch die heilkunft that: Der Schmerz verläft nicht feine Glieber; Die Aerzte wußten keinen Rath.

Da ließ man enblich einen Krommen. Den Eremiten Ralabar, Der aller Weisheit funbig mar, Mus einer fernen Bufte fommen. "Schau'," fagt' ihm Sabi, "mich zerfrißt Der Schmert, erbarme bu bich meiner! Gequalter bin ich, als es Giner Der Sclaven meines Reiches ift. Mich fronten aller Sobeit Strablen. Und gludlich pries man mich, allein, Ich war es nie; und nun bie Qualen Des Krankenlagers obenbrein!" -"Ein Mittel tonnt' ich Guch wohl fagen," Spricht Kaladar zu ihm: "Ihr mußt Das hemb von einem Menfchen tragen, Der immer froh und gludlich ift." -Bleich werben Boten ausgesenbet: Man fucht bei Sonn' und Rergenlicht, Fragt jedes frohliche Geficht; Allein wohin man fich auch wendet: Ein folches Dembe fand fich nicht. Mle nun, mit Trauer im Geficht, Die Boten ichon ben Rudweg nehmen:

Da lagt aus einem naben Sain Sich ein vergnügtes Lieb vernehmen : Da lenten unfre Boten ein. Sie bringen, mit verftarttem Schritte, Durch's hemmende Gebuich, und fehn, Bor einer armlich fleinen Sutte, Sich einen Bater, in ber Mitte Bon frohlich muntern Rindern, brehn. Der Bater muß bie Beise fingen, Nach ber bie froben Rinber fpringen. Die Fremben rebeten ihn an: "Wer fend Ihr, lieber, guter Mann? Mir mochten gern Guch naher fennen; Ihr Scheint ein Gludlicher zu fenn." Er fprach: "Ich bin's. Die Leute nennen Mich nur ben immer frohen Bein." -"Ihr fepb ber Mann, nach bem wir fuchen," Bebt einer von ben Boten an. "Wir waren schon so nah baran, Auf unser Sucheramt zu fluchen. Ja mahrlich! Ihr fepb unfer Mann! Run lagt Euch unfre Bitte fagen. Schach Sabi foll — fich von ber Pein

Der schwersten Krankheit zu befrei'n — Das Hemb von einem Menschen tragen, Der immer froh und glücklich ist." — Hein spricht: "Ja, das ist zu beklagen, Ihr lieben, fremden Herrn; benn wist: Ich würde mich gar nicht bedenken, Ein Hemb, und hätt' ich auch nur Ein's, Ich würd' es Eurem Sadi schenken; Seht! ich bin arm, ich habe kein's!"

## Pantilius.

Sit mihi fas inaudita loqui.

Vire.

Pantilius war ein verwegener Schwäher;
Und war sein Geschwäh auch durftig und schaal:
So gludt' es ihm bennoch nicht selten ein Mal,
Zu vernichten, gleich einem Lohnüberseher,
Den Geist im erhabensten Original.
Wie ein Räuber im Schatten ber nächtlichen Höhle,
War tief in ihm heimlich die Arglist versteckt;
Es ging an feiner verworfenen Seele
Nichts Reines vorüber: es wurde besteckt.
Er konnt' es dem Ebelsinn nimmer vergeben,
Wenn dieser sein Haupt, voll Bewußtseyn, erhob;
Und war ihm zu heilig ein leuchtendes Leben:
So warf er danach ein vergistetes Lob.
Wer die Schleichwege weiß, der braucht nicht zu laufen;
Er kannte die Karten der genußteichen Welt,

Er kannte bie Menschen, er kannte bas Gelb, Womit sie ben Zauber bes Lebens verkaufen; Eine große, lebenbige Luge war er, Er prunkte mit lugenden Titeln einher.

Doch weil einmal alles zu Ende muß eilen: So rif feinen Faben die Parze entzwei. Da strömten Megaren und höfling' herbei, In feine Kunste sich ab intestato zu theilen. Er sturzte von der Schwelle des Lebens hinab, Mit grausender Berwunschung auf bebender Lippe; Ein mustes, verworrenes Dornengestruppe Bezeichnet, umwuchernd, noch heute sein Grab.

In den Zustand, welcher das Leben vernichtet,
In das Nichtseyn glaubt' er einst überzugehn,
Uns aber hat besser die Mus' unterrichtet:
"Bernimm," — so sprach sie — "du sterbliches Ohr!
Was ich dir, die Muse, verkünde:
Die Gestorbenen gehn aus den Gräbern hervor,
Der Sünder mit dem Leibe der Sünde;
Doch mögen sich nicht zu gleicher Frist
Die Glieder des Todten bewegen.
Ein Glied — nach dem Maaß es empfänglicher ist —
Wird früher, als ein andres, sich regen. —

Bu ber Gruft bes Kreplers Pantilius brang Die Stimme bes Richters bernieber, Daß bie Stille bes eifernen Schlafes erklang. Es zucten ichon einzelne Glieber: Da loft fich allmählig bas ftarre Banb; Es behnt fich schon leife bie Lunge; Doch mar es bie ruffige Bunge, Die vor allen Gliebern zuerst auferstand : Und geifernd durchwühlt sie nicht lange Beim Dornengebusche ben faulichten Sand, Bis verachtlich ber Stab in Merkurius Sand Sinab fie Schleubert an ben ftngifchen Strand, In Gestalt einer haflichen Schlange. Da fiel fie bann nieber in bas Nachtgebuich, Begruft von ben fumpfigen Schweftern, Und vollends verwandelt in graufes Gegisch Mird bort ihre Gabe, ju laftern. Sie begeifert, wie immer, auch jeto noch Die beffern Naturen fo giftig und bofe, Daß felber vor ihrem verruchten Getofe Die schlimmfte ber Schlangen sich furchtfam verkroch. -Pantilius war nun ber Starrheit entbunden, Mus welcher Merfur bie Berftorbenen gieht;

Er hatte feine Glieber zusammen gefunden, Bis auf die Zunge, die war ihm verschwunden; Wir wissen, sie harret am schwarzen Cozyt. So, sprachlos, nahet er sich dem Höllenfluß zagend und zitternb;

Er schauet forschend und furchtsam empor; Die Zung', ihren kommenden Herrn schon witternd, Die fährt aus dem Pfuhle des Sumpses hervor. Er aber, bald ahnend die schlimme Berwandtschaft, Er läugnet — da, leider! das Sprachglied ihm fehlt — Abwehrend durch Zeichen, die alte Bekanntschaft, Als hatt' auf der Erde mit ihr kein Band ihn jemals vermählt.

Er preft ein wortlos Geschrei aus ber Lunge, Und flieht burch bie Schimmer ber stygischen Nacht; Die Schlange verfolgt ihn und zischt: "Berrather, ich bin beine Zunge!"

Ein lacherlich Schauspiel! und Charon selbst lacht.

"Hier ist nicht ber Ort, sich im Kampse zu üben!"
Ruft Charon, und treibt sie nun Beid' in ben Kahn

"Die Richter bes Streites, die wohnen da brüben!"
Keins durft' in ber Barke bem Andern sich nahn.
Un dem einen End' in dem schwarzen Kahn

Zischt heimlich die Zung' — und bort gegenüber Schießt Blicke des Grolles Pantilius;
So kamen sie über den grausigen Fluß,
Zu dem Ufer ohne Rückehr hinüber.
Da sigen drei Richter am heiligen Ort,
Zum Richtplaß der Menschen erlesen.
Die Zunge beginnt: "Der Pantilius dort —
Ich din auf der Welt seine Zunge gewesen —
Der arge Verräther verläugnet mich jett!
Und dazu treibt ihn sein boses Gewissen!
Durch mich hat er oftmal die Unschuld zerrissen,
Und manchen ehrwürdigen Namen verleßt;
Ia, hätte das Schickal ihn höher gesett,
Und hätt' er im Großen gefrevelt, und ganze Völker bestrogen:

Wie ein Zeitungeblatt, batt' ich bann ficherlich Ihn frech zu Pantilen bem Großen gelogen. Fur bas Alles zum Lohne, verläugnet er mich!"

Die Richter blieben ernft, und sprachen feierlich: ,,Wie mag ber Lugende ted ber Unterwelt Gotter bethoren! Beil Keinem ber Schatten bie Bunge fehlt: So muß sie unstreitig wohl ihm angehören. Gie merbe fortan mit ihm wieber vermabli!" Pantilius fublt fich graufam beleibigt; Er eroffnet ben Richtern ben triftigften Grund, Barum ber Beklagte fich gar nicht vertheibigt. Das heifit : er offnete nichts, als ben Mund. Das Richturtheil wird aufgeschoben, Und ihm, bem Stummen, wird in ben Mund, Statt ber Bunge, die Scheere ber Parge gefchroben, Drauf giebt er, wie folget, fein Begenwort fund : "Dort geifert bie ichanblichfte ichanblicher Bungen; Sie hat, gleich einem vergifteten Pfeil, Die Unfchuld gemorbet, gerftoret manch Deil: Und barum, vor allen Bermandelungen, Ward ihr die verdienteste ficher zu Theil! Sie hat die liftigfte Arglift betrogen, Bur Luge bie beiligfte Bahrheit gelogen, Und immer gethan, mas fich nimmer gebuhrt; Dich hat sie zu Frevel und Unthat verführt! Benn, heilige Richter, mein Flehen euch ruhrt: Ueberlaßt fie bem gräßlichen Schlangenhaufen! Ich, immer und immer ubereilte fie mich, Mit ftets bem Gebanten guvor gelaufen, Sie mar am Coantus felbft fruber, als ich!" 7 Liebge's Berte. VI. Bb.

Die Richter, ernst und richterlich, Die sprachen: "Ihr sept, wie ihr felber bekennet, Sept Beid' ein verworfnes, verruchtes Geschlecht! Eure Ehe sep hiemit auf immer getrennet! So erkennen wir Richter! bas ist euer Recht!" Pantilius mußte zur Holle nun scheiben; Die Parzenscheere blieb sein, und sie bestimmte sein Amt —

Mit ber boppelten Zunge auf ewig verdammt, Dem Unverbienst Burben und Ehr' abzuschneiben. Mit seinen Titeln begann er sein Amt. Der Parze war freilich ihr Werkzeug entführet; Doch ward schon mancher Raum bes Lebens ohne sie leer! Seitbem auf ber Erbe die Tollheit regieret, Betars's keiner schneibenden Atropos mehr.

Pantil im Orkus war ganz in feinen Elementen: Bon Fürsten: Belehnungen, Grafen: Patenten, Bon Zeichen der Ehre, die feldst von ehrlosen Busen sich trennten, Bon Titeln der Buben, so schändlich, wie er, Zerstogen in der Hölle die Kesen umber. Auch die Zunge bekam eine wurdige Stelle. Ihr wurde beschieden das trostlose Amt, Zu friechen an des himmels erleuchteter Schwelle; Zum Schlangenleib ward sie auf immer verdammt, Berdammt, sich neigend nieder zu strecken Bei jedem vorüberschwebenden Kranz, Den Staub von den Fügen der Eblen zu secken, Und ewig zu vergehen am fremden Glanz.

## Un meinen Stiefelfnecht.

1810.

Ein Kaiser war's, der so den Menschensinn verlachte, Daß er sein Pserd zum Ritter schlug,
Und dann den Gaul zum Konful machte,
Der ihn und seine Tollheit trug.
Ein Andrer machte sich den Fürstenspaß, und sandte
Einst seinen Stiefel in den Reichssenat,
Worin er ihn zum Haupt ernannte.
Der hochgeborne Stiefel trat —
Man hatt' ihn freilich gern verbeten —
In seiner Hoheit auf, jedoch auch stumm und dumm:
Und setze nun ein ganzes Heer von Rathen
Bu lauter Stiefelknechten um;
Doch blieben sie dabei ehrwürdige Gestalten;
Der Staat regierte sich, nicht mehr, noch minder schlecht,
Als da, wo andre Knechte walten.

Dieß mahnet mich an dich, mein guter Stiefelknecht. Daß dich die Welt nicht kennt, bas macht dir keine Grille;

Die Welt fieht nur nach Prunk und nach Geraufch fich um:

Du bist bescheiben, wie die Stille,
Und, wie am Fürstensit die Wahrheit, taub und stumm.
Der große Tigellin hat manche beiner Gaben,
Ist knechtisch, so wie du, nur nicht so schecht und recht,
Wie du, mein guter Stieselknecht.
Er sollte deine Stummheit haben;
Er schreit so laut und spricht so schlecht!
Du kannst mit ihm dich immer messen;
Doch hat zu lange schon die Muse dich vergessen,
Und seine Schmeichler schrein uns taub.

Fur dich machft nicht bas ehrenvolle Laub Des Lorbeers, beffen fich, nebst ihrem fettern Raub, Die Helben unfrer Tage freuen.
Du lebst im Staub', und jene machen Staub, Uns in die Augen ihn zu streuen.
Mein lieber Stiefelknecht, o glaub'! —

Dir barf ich's in bie Ohren raunen, -Dag meinen Born es oft in Flammen febt, Wenn in die Sprache ber Posaunen Die Krechheit ihre Lugen überfest. Ich barf zu bir von Bergen fprechen, Denn bu verrathft mich nicht. — Da braußen in ber Welt. Da fteht ein Mann, ber fteif Gebankenwache halt! -Berbrechen ber Gewalt, mer nennet fie Berbrechen? Was ein Tyrann gebeut, und was er thut und fpricht, Nennt bocherlauchtet fich! bie Wahrheit barf ja nicht, Much nicht burch Schweigen widersprechen; Ihr ftiller Blick ift fcon ein Strafgericht. Man haßt die Thorheit nicht, man scheut nur ihren Namen . Auf unferm Titelmarkte gilt Der schon verzierte, stolze Rahmen, Nicht bas barein gefaßte Bilb. Die Wahrheit fürchten nur die Kleinen und die Schwachen; Und welcher Große will benn fchmach fenn ober klein? Es toftet weber Schmach noch Pein, Wo Niemand lachen barf, sich lächerlich zu machen. Und wo die Ruge fchweigt, ber Ruge werth ju fern. In folcher Welt, bie oft ben stillsten Ginn emporet,

Gen bir es immerhin gang recht,

Ein Ding zu fepn, mein guter Stiefelknecht, Ein bloffes Ding, bas weber fieht noch horet. Daß bu tein Mensch bist, glaube mir, Das rettet bich vor manchem Tag bes Leibes. Du warst — benn wer verburgt alsdann bie Unschuld bir? —

Vielleicht ein Rauberhelb, bas ift ein wildes Thier; Vielleicht ein Narr, vielleicht auch beides, Wie bas — so wunderbar es scheint — Die neuste Helbenzeit vereint.

Wir sahn bei haberpfuh, auf jenen Blutgefilben, In frischgeschaffner Buttenei, Ein solches Narrenspiel ber Graufamkeit sich bilben. Der hohe Sultan ruft die helbenschaar herbei. "Wie soll man," fragt er sie, "die große Schlacht benennen,

Die sich ber Sultan heut gewann?" —
"Wer wird," beginnt ein weiser Mann,
"Wer wird in ihr die Kaiserschlacht verkennen?"
Drauf hebt der Sultan sich von seinem hohen Six,
Und spricht: — "Man nenne sie die Schlacht bei Haderpfütz.
Nach diesem Namen wird die fernste Nachwelt fragen;
Ihn soll in unster Kaiserstadt

Die Brude, die noch keinen Titel hat, Als Denkmal, als Trophäe, tragen!" Er sprach's — die Brude ward nun durch das ganze Land,

Als hatte sie bie Schlacht bes Sultans mitgeschlagen, Die Brude Haberpfuß genannt.

Und Alle riefen, wie befeffen:

"Wer kann an Gottlichkeit mit unferm herrn fich meffen?" Und Meister Denon\*) schrie: "Groß bift bu, wie bie Welt!

Die Welt ift nur zu flein fur bich, gepriesner Selb! Das fchreib' ich in mein Buch, bamit wir's nicht vergeffen."

Nun hat es Meister Denon breit In seine Blatter eingetragen. Da kann es benn die Ewigkeit, Wenn sie es wissen will, erfragen. Ein Zweiter rief: "Bernehmt's, Heroen umser Zeit! Ich schwor's bei meines Sultans Waffen: Sechs tausend Jahre brauchte Gott, Um solchen Sultan zu erschaffen!"

<sup>\*)</sup> Siehe Denon's Reife.

Wie das ber Sultan nahm? Er nahm es nicht fur Spott; Der Mann beschwor es ja bei feines Sultans Baffen.

Dieg Rarrenspiel ber Belbenichaft Aft furchtbar toll und ichauberhaft, Bu schauberhaft zum Spott, zu lacherlich zum Weinen. Das Blut emport fich falt und ffarr! Der großte Belb, ber großte Marr, Wird dir fein Wiberfpruch mehr fcheinen. Und fanbest bu es boch vielleicht zu fchaubervoll, Die Morbluft mit ber Luft ber Narrheit zu vereinen : So fonnteft bu als Menfch, und etwas minder toll, Mls jener Beld, - in ftillen Chren prangen Mit beinem Knechtesfinn; und durch ihn konnteft bu Bu Leibespfleg' und Beiftesruh' Und mancher Berrlichkeit gelangen. Du fonnteft, trafe bich bes Gludes Bauberftab, Bohl den Gefetgebungefenat erfteigen, Der felbft nur ein Gefet, und auch fich felbft nur gab -Das ift: vor bem Gebot bes Groffultans zu fchweigen. Und murbeft bu vielleicht zur Mitgertoffenschaft Der Staatsberathung auserforen : Du haft - und fehlt es bir an Licht und Geiftestraft - Du haft, was bu bedarfft, haft zwei robuste Ohren. Wohl wurdest du dann groß und breit In einem Staatskalender stehen; Jedoch, wenn wir es recht besehen, Du hattest Burben dann, nur keine Burdigkeit. Bleib lieber, was du bist! laß Thoren ihren Schein! Man muß stets groß genug, nie gut genug sich sepp!

Nimm, daß ber Sultan fich einmal ben Spaß ver-

So wie du gehst und stehst, mein lieber Stiefelknecht, Dich zu betiteln, wie er könnte:
Was würdest du, bedenk' es recht,
Was würdest du damit erreichen?
Du bliebest, trügst du auch ein helles Shrenzeichen,
Wie manches Königlein im Purpur, doch ein Knecht!
Entbehre solcher hohen Dinge;
Doch nimm getrost den kleinen Kranz,
Den, sonder allen Prunk und Glanz,
Ich still um deine Ohren schlinge.
Ich seierte durch Schmeichelein
Noch keinen Sultan, keinen Bassen;

Rur bich hatt' ich in Kupfer stechen laffen, Um dein bescheidnes Bildniß fein In goldnen Rahmen einzufassen; Doch, sahst du manchen Kopf in solchem Heilgenschein: Du stecktest beinen nicht hinein. Weil nun von oben her, bis zu ber tiefsten Tiefe, Kein Chrenmal mehr unentheiligt blieb: So nimm mit diesem schlichten Briefe, Mein lieber Stiefelknecht, vorlieb!

## Apologie.

An L.

Von bieser Ebb' und Fluth geliebter Albernheiten Soll ich ben Blick nach bessern Seiten, Nach höhern Gegenden bes Menschenlebens drehn? Wahr ist's, das Alte sank schon mehr und mehr darnieder: Das macht es eben wust; wann werden wir einst wieder Bebaut die oben Stellen sehn?

Das Leben dieser Welt hat immer seine Mångel; Ein Thor verlangt bavon mehr, als es leisten mag; Rur, wo Gespenster flohn, da wandeln noch nicht Engel; Bo Sterne leuchten, ist bei weitem noch kein Tag.
Wir wandeln unter kalten Sternen, Umher ist helle Winternacht:
Wer weiß, wann uns ber Tag erwacht,
Wer weiß, aus welchen milbern Fernen
Er seinen Sonnenweg zu uns herüber macht?

Man liebt, man fucht ben Glang; aus irgend einem Schimmer Blickt auch ber armfte Tropf herab: So zieht ein taufchenbes Geflimmer Der Citelkeit burch's Leben auf und ab.

Rur bas Gemuth ift bie geweihte Sphare, Bo zwischen Lieb' und Suld ein ftiller Engel gebt, Der, unbefummert, ob ein Dhr fein Banbeln bore, Die Freuden feines himmels fa't. Er geht hinaus zu feinem Bolte, So ftill, wie die Ratur, fo heiter, wie bas Licht, Das Licht, bas gern in einer Wolke Bon Thranen feine Strahlen bricht. Der Seraph, ber ba ju bem Sohne Des Rummers tritt, und ihm fo manchen Lag befrangt, Beift Lieb', und tragt bie hellfte Rrone, Die burch ben gangen himmel glangt; Um ihn ift Wahrheit, Barm' und jene heitre Wonne, Die aus bem Bergen tommt, in Bergen fich ergießt: Indes Alintens Ropf, wie eine Wintersonne, Sein Licht hin über's Gis ber falten Geele Schießt. Er fcmudt ben Lebenstand, und mitten Im Leben ift es muft und falt,

Und hinter feinen, glatten Sitten Wohnt, muhfam nur verhullt, die dunkle Mißgestalt.

Man kauft ben Kern von harten Schalen: Dieß will, dieß fodert die Natur; Auch für die Wahrheit läßt sie nur Ein wenig Mühe sich bezahlen, Und Mühe kostet auch der Schein; Die Lebenslüge, 3wang und Pein, Und Eitelkeit hat ihre Qualen.

Doch fprich! bin ich's benn nur, ber auf Berkehrtheit fchilt?

Schlug ich allein ber Thorheit manche Wunde? Saft du noch nie gehort, wie aus dem eignen Munde Des Narrn mehr Spott auf ihn, als ich ihm fagte, quillt ? Ich zeichne ja nur das Gebrechen; Pull habert, daß man ihn verlacht; Allein bin ich's, der bis zum Sprechen
Ihn meiner Zeichnung ahnlich macht?

Eins ift, bas leibet teinen 3meifel: Ein Beifer ift fein eigner Gott, Ein Bofewicht fein eigner Teufel, Ein jeber Narr sein eigner Spott; Die Lüge spricht sich felbst zur Lüge, Die Wahrheit spricht sich aus, in jedem ihrer Züge. Sag' an, was birgt die Lüg' in ihrem falschen Schein? In ihren feinsten Schmeichelein? Ihr Lob ist um so mehr ein Spotter, Je mehr sie alle Künste nütt, Und für ein eitles Haupt geschickt die Nesselblätter, Die seine Wüste trägt, zu Lorbeerblättern schnist.

Doch die Bergotterung gefällt einmal den Thoren! Run gut! so nenn' ich dann den Midas einen Gott, Und seine Ohren hoch = und hochsterlauchte Ohren!
Sprich! ist das nicht ein boser Spott?
Wie voll der Lorbeerkranz auch schatte,
Womit die Schmeichelkunst ein solches Haupt umflicht: Hervor schaut hinter jedem Blatte
Des Satyrs lachendes Gesicht.

Die Wahrheit freilich wird Verkehrtheit nicht bekehren, Die liebend ihren Wahn umfangt; Allein kann fie ber Schaar von Thoren fich erwehren, Die fich ju ihrem Reime brangt? Wer prunkt baher mit schwülstigen Gebehrben, Mit tropig lautem Fußgescharr, Um von ber Welt bemerkt zu werben? Da kommt ber Reim und spricht: "ein Narr!"

Und rechnest bu es, als Vergehung, Dem Staat an, der den Narrn verhöhnt, Wenn er mit Ehrenschmuck ihn kront? Sag'! ist nicht jede Standerhöhung, Die um den eitlen Thoren strahlt, Ein Spott auf ihn, den er bezahlt? Da sieh! der Fürst hängt einer Motte Das Zeichen eines Ablers an: Nun sag' mir, ob mit schlimmerm Spotte Der Satyr je verhöhnen kann?

Ja, lachelft bu nicht felbst, wenn sich ber Thorheit Stempel

Auf einer Feierhanblung zeigt? Wenn Kleas Sitelkeit im Tempel So andachtvoll sich vor sich felbst verneigt? Wenn sie an der geweihten Statte, Wo sie die Pflicht der Demuth hort, Mit einem prächtigen Gebete
Den Gott, ber gar nicht vornehm ist, beehrt?
Und wie? was sehest bu zum Preise,
Wenn ich, als kein Sophist, dir hell und klar beweise,
Daß deine Grazie, die sanst entzückt und rührt,
Selbst eine scharse Geisel sührt?
Was kann im hellsten Schmuck die Thorheit harter strasen,
Als wenn sie ungeschmückt die Unschuld wandeln sieht,
Die schön, ohn' alle Kunst, gleich Wiesenblumen blüht?
Und wovor zittern wohl die Sklaven
Des Lasters angstlicher zurück,
Als vor der Tugend hellem Blick?
Da brauchen sie viel Kunst nicht, schaamroth da zu
stehen:

Dieß, wenn du billig bift, dieß giebst du mir boch zu?
Schau, wie die Sachen sich zu meinem Bortheil drehen!
Erscheint mein Satyr nun nicht sanfter selbst, als du?
Du sprichst: "So führet denn durch fromme, stille Gute Die Irrenden der schonen Blute
Der Lebenswahrheit' schonend zu!"
Doch sey gerecht! bezaubert wohl die Gute,
Wenn die Gewalt der Grazien ihr fehlt,
Die Macht, die deinem Geist so innig sich vermählt?

Und bennoch — bu haft Recht! Die Thorheit zu vers fpotten,

Dieß tiefgewurzelte, stets frische Immergrun Im Hain bes Lebens auszurotten, Ift ein vergebliches Bemühn! Ich geb' es auf, bem Wahne zuzumuthen, Bernunftiger und menschlicher zu seyn. Besuche mich in meinem Friedenshain! Ein kleiner Walb von Neffelruthen, Der sich an Dorngehege schmiegt, Läßt beinen Blick sogleich vermuthen, Daß eine Geisel ba begraben liegt.

## An Stamfort.

1787.

All' unfre Freuden schweben, Den Traumen gleich, bavon, Und zum verwaisten Leben Erwacht Endymion: Ja, so erwacht aus Traumen Der Liebe, Freund, bein Herz; Und unter finstern Baumen Begegnet dir der Schmerz.

Wo bich zur Myrthenfeier Die holbe Stimme rief, Da hanget, still und tief, Herab ein bunkler Schleier, Denn Dora's Blick entschlief.

Schau hin in's obe Leben: Richts ift barin bir werth, Rein Bunfch, als ber: verklart Dem Engel nach ju fchweben Auf feinem himmelsflug, Ihm, ber in's bunkle Leben Die lichte Fackel trug.

Es liegt, wie eine Hohle, Boll Nacht, vor beinem Blick. Die Seele beiner Seele Ließ einsam bich zuruck. Und burch die Finsternisse Wankt die Vergangenheit, Und trägt die Schattenrisse Der hingeschiebnen Zeit.

In jedem Raume fehlet
Das Herz, bas du erkorst;
Und jeder Raum erzählet
Bon ihr, die du verlorst.
In allen Blütenkronen,
In jeder Nachtigall
Spricht noch von der Entstohnen
Ein süßer Wiederhall.
Geh' hin zur Abendquelle:
Sie murmelt ja von ihr;

Und heilig fen es bir Um Dora's Myrthenstelle: Sie fluftert ja von ihr.

Wo blun die heilgen Mprthen, In benen, Paar bei Paar, Die Turteltauben girrten, Und taumelnd den Altar Um zärtlichsten umirrten, Der ihr geheiligt war?

Dort bluht ber junge Rasen, Wo ihre Hande bir Die ersten Beilchen lasen! Dort weiltest du mit ihr An einer schonen Stelle; Dort eilte sie mit dir Zu einer lichten Quelle, Wo sich, beim Lieberklang Des Haines, Well' um Welle, Wie Lieb' um Liebe, schlang.

Wo tont im Gartenhaine, Boll Nachtigallgefang,

Durch ben, vom Mondenscheine Romantisch hellen, Gang Der Ton, der sanst herüber In eure Wonne schlug, Und eure Seelen über Zu Platons Himmel trug?

Wo funkelt in ben Fernen Der Nacht die Silberflur, Das Bilb, bei bessen Sternen Dir Dora Liebe schwur? Wo weihte die Natur, Wo heiligte die helle Beleuchtung ihres Schmucks Die holbe Blumenstelle Des ersten handebrucks?

In welchem Sichtengrunde Sang bein gefühltres Lieb Die Seligkeit ber Stunde,' Da schon auf ihrem Munde Dein erster Ruß geglüht?
Wo strahlt bas, mit bem Kranze Der Lieb' umschmucke, Bilb?

Ihr Bilb, bas beine ganze Berftorte Seel' erfüllt? ---

Da brenne — tief empfunden — Die Nachgluth jener Stunden, Wenn alles um dich schwand; Wenn in dem offnen Leben, Bon Lieb' und Licht umgeben, Nur deine Huldin stand!

Nie wirst du sie vergessen!
Der Ort, wo sie gesessen,
Da, da, wo ihr Gesang
Mit seiner ganzen Kulle
Dir in die Seele drang,
Da wohne num die Stille.
Der Ort hat Tempekrang!
Ihn heilige die Myrthe,
Durch die der holde Geist
Der nahen Hossnung girrte:
Berwaist ist sie, verwaist!
Die Unschuld wird sie weihen,
Wird einen Huldaltar

Mit Myrthenlaub bestreuen, Wo Dora's Tempel war.

Dann werben Lenze prangen; Doch wird kein Auferstehn Des Mai's auf beine Wangen Den Hauch ber Liebe wehn. Denn beine Lebensfeier, Den Lichttag beiner Ruh', Deckt ein zu bunkler Schlejer Von Nacht auf ewig zu.

Auf ewig? ach! verbluhte, Wie ein Gewächs ber Zeit, Ein Leben, bas so weit, Weit über Staubgebiete Hinaus bie Wurzel schlug? Verschwindet eine Blute, Die Aetherduste trug?

Als mit bem letten Streben Ihr Geift ben Flügelschlag Begann empor zu heben, Nahm sie aus beinem Leben Hinweg ben lichten Tag, Und schmuckt nun mit bem Raube Die jungste himmelslaube, Bo sie, von dir getrennt, In Liebern ber Berklarten Den Namen ihres Werthen Der Seele Sappho's nennt.

Du, wall' indeß zum Maale, Wo dich ihr Geist umirrt, Wenn's abendlich im Thale, Und still im Haine wird:
Da streue, mit dem Schauer
Des letzten Drucks der Hand,
Die Blumen beiner Trauer
Auf ihres Hügels Rand.

Die Freude strahlt nicht immer Bom Sonnenthron herab; Sie giebt ben leifern Schimmer An die Erinnrung ab. Und die — o nicht vergebens Blickt in den Trauerhain Die Monbscheinnacht bes Lebens So schauerlich herein. — Sie thauet Trost; sie feiert, Wenn uns die Erb' entläst, Und sich bas Dort entschleiert, Das erste Götterfest.

## Elegie

am Roßtrapp.

1789.

Ich scheib' aus beiner Fulle, Du kleine, grune Welt! Aus beiner Tempelstille, Geliebtes Ulmenzelt, Das, wenn zu eigensinnig Wein herz an nichts mehr hing, So troftend mich und innig, Wie Freundesarm, umfing! Melobische Gefühle Erhöhten das Gemüth, Natur, in deiner Kühle, Bon beinem Lenz umblüht. In beinen Laubgeweben, Wo du so hold erschienst, Wie war mein Geist voll Leben, Mein Herz voll Gottesbienst!

In beiner Rosenkrönung Berstummten Haß und Schmerz, Und liebenbe Versöhnung Kam heilend in mein Herz; Und alle Seufzer starben; Ein Harmonieenchor Von Tonen und von Farben Trug meinen Geist empor.

Dort in bem Schattenbunkel Des Hains hab' ich — entfernt Bon leerem Glanzgefunkel — Den freien Sinn gelernt: Den niebern Lebenshandel Kaltherzig zu verschmahn, Und still, wie Mondeswandel, Durch meine Nacht zu gehn.

Der hohe Walb voll Tone, Die fanfte Wiesenflur,
Die wilbe Felsenscene,
Wo liebend die Natur
Rich über das Getümmel,
Das in der Tiefe spielt,
Empor zum reinen himmel
Auf grünen Armen hielt;

Das Authal und die Hügel, Um die der Strom sich dreht, Der Strom, um bessen Spiegel Geheimes Leben weht; Das Feld voll Lerchentriller, Die finstre Grottennacht: Das alles hat mich stiller Und seliger gemacht. Du Thal, um das die wilde Bekränzung grünt, o du, Umaliens Gefilde, Du Engelthal der Ruh', Fühlt deine Philomele Die stille Seligkeit, Womit die reinste Seele Zum Tempel dich geweiht?

Sie weihte bort zum Reiche Der Lieblichkeit ben Hain Melobischer Gesträuche Für sanstre Seelen ein. D blüh' in aller Fülle Der Blumenphantasie'n, Die hin burch beine Stille, Wie holbe Traume, ziehn!

Die Nachtigallen wohnen So liebend, so vertraut In beinem Schoof, mit Kronen Bon Bluten überbaut. Kein Walbchen ift vertrauter, Als dieses Friedensreich: Da fingt die Lieb' in lauter Umarmung — Zweig um Zweig. —

Es war ein Himmelsmorgen, Als ich dein Reich betrat; Du blühtest so verborgen, Wie eine schöne That, Wie eine That der Liebe, Die still und dunkel reift, Und herrlich in's Getriebe Des großen Lebens greift.

Dort ist die Feierstelle, Wo durch das Blätterspiel Die milbre Sonnenhelle Des Mittaghimmels siel; Sie siel durch wilbe Reben In's dichte Schattenzelt, Wie in dieß dunkle Leben Ein Strahl des hellern fällt.

Und wenn der Abend graute, Welch Schauspiel! Luna stand Auf blauem Grund, und schaute Hoch über'n Felsenrand, Ob in der bunten Hulle Die Welt der Schwärmerei, Sie zu empfangen, stille Genug geworden sep?

Beit hin auf ben Koloffen Der Felsruinen lag Nun, magisch ausgegoffen, Ein silberweißer Tag, Borin die Sturme schwiegen; Und auf das Schlummergrab Entschlafner Wünsche stiegen Die Traume still herab.

Und leise Wellen treibend, Bog, wie die Ewigkeit, Entfliehend und boch bleibend, Der Strom burch's Thal der Zeit. Er zog am Felsenhange, Hier bunkel, leuchtend bort, Wie eine Silberschlange, Durch lichte Seelen fort.

Still war bas haingetone. Still warb's im halmgewühl; Die ganze Monbscheinscene War fanst, wie bas Gefühl, Wenn bammernbes Vergeffen Deß, was hier untergeht, Bom Jenseit ber Cypreffen Bu uns herüber weht.

D Stille! feelenlabend Und weich berührtest du An jenem Schimmerabend Mein Herz mit beiner Ruh'. Wie Hauch vom Blumenstengel, Worin ein Ton entschlief, So nahte sich bein Engel Dem herzen, das bich rief. D Thal! du führtest milder Dem Schatten meiner Ruh' Die seelenvollen Bilber Des innern Lebens zu. Her Tanz des Wasserfalles, Des Blütenfalles dort; Und voll Bedeutung alles, Wie ein geweihtes Wort.

Der Wieberhall ber Klippe, Der nach ber Stimme tauscht, Die irgend einer Lippe, Die einer Bruft entrauscht, Hat oft ein tieses Sehnen Dem Busen eingestößt, Und mein Gefühl in Thranen Der Ahnung aufgelöst.

Dort in des Baches Welle Hat sich das heitre Bild Der raschen Wafferfalle Des Lebens mir enthult. Der Tropfen, ber verborgen hier unter Binfen schleicht, Umzieht, in Dunften, morgen Ein Felsenhaupt vielleicht.

So schwinget ber Gebanke Bum Aether sich hinauf; Die enggezogne Schranke Hag nicht auf. Die Sonne bieses Raumes Beseelt mit ihrem Schein Ruinen eines Araumes Bon einem höhern Sepn.

Entstehend und verschwindend Und wiederkommend, kreist, Durch Form und Zeit sich windend, Die Welt vor unserm Geist. Biel Großes ist verschwunden; Und raftlos malzt die Zeit Ein heer von Scheibestunden Durch die Unendlichkeit. In dieser Fluth der Stunden Ist millionenmal Dieß Leben hingeschwunden Wit Wesen ohne Zahl. Die Felsen dort im Thale, Boll Schäferstötenspiel, Sind graue Todtenmale Der Welt, die hier zersiel.

Wie eine Wundennarbe,
Tief in die Zeit geprägt,
Die ihre Todtenfarbe
Mit Morgenroth belegt:
So ödet, bunkel trauernd,
Die alte Burg herab,
Und predigt: "Richts ist dauernd,
Und ruhig nur das Grab!"—

Geweiht zu biesem Loose, Haucht ihren Geist von Duft Die junge Morgenrose Schon in die Abendsuft. Laß sich die Ros entfarben, Die sanft ein West entstreift, Indeß ein großes Sterben Nach Königskronen greift!

Moher ber stolze Schimmer, Der, wie ein Tag, erblich? Aus Trummern und auf Trummer Baut alles Große sich! Wohin auch bas Getümmel Der Dinge wogt und treibt: Es sinkt, und nur ber himmel In schönen Seelen bleibt.

Auch bu wirst einst verbluhen, Berstummen wirst auch bu Mit beinen Melobieen, Du Engelthal ber Ruh'! Was dir erstirbt, das falle, Wie eine Rose fällt; Was dir verstummt, verhalle, Wie eine Lerchenwelt!

## Bergiß mein nicht.

Un Urminia.

1790.

Bergiß mein nicht, wenn unter fremden Luften Im Strom der Welt, wie Laub, mein Leben schwimmt! Bergiß mein nicht, wenn unter Rosenduften Dein Ohr mich nicht mehr hort, bein Herz mich nicht vernimmt!

Die Ros' am Fenster wird in beine Zelle nicken; Es werden Morgen bluhn, und Abenbsterne blicken; Du wirst hinunter schaun in's Thal, voll Mondenlicht; Und ich bin fern! Bergiß mein nicht!

Bergiß mein nicht im bunten Menschenkreise, Der laut und stolz vor beinem Herzen rauscht! Bergiß mein nicht, wenn's heimlich wird, und leise Die Abendstille nur an beiner Zelle lauscht! Benn sich vor beinem Blick die Sternenwelt entschleiert, Dein Geist da broben geht, bein Herz da broben feiert; Dann schaut mein Blick empor, und meine Seele spricht: Arminia, vergiß mein nicht!

Bergis mein nicht, wenn frische Lenze bluben, Und die Natur ihr junges Haupt sich schmuckt, Wenn sich dein Aug' an ihren Phantasieen, An ihrem tiefern Sinn dein stiller Geist entzückt! Bergis, vergis mein nicht im regen Lenzgewimmel, Wenn, wie ein sanstes Stuck vom blauen Frühlingshimmel.

.....trad

Das auf ber Wiese ruht, ein Blumenvolkchen spricht: Bergiß mein nicht! Bergiß mein nicht!

Bergiß mein nicht, wenn sich zum ernsten Thale Dein schönes Herz mit seinem Frieden schleicht! Es ist das Thal, wo du zum ersten Male Im Fichtenhaine mir die kleine Hand gereicht. Wer sagt, was ich empfand? Ich durfte sie berühren, Und wagt' es zitternd nicht, sie an das Herz zu führen, Worin der Seufzer schlug, der jest noch leise spricht: Arminia, vergiß mein nicht!

Bergif mein nicht bei ber umgrunten Pforte, Die buntel fich burch wilbe Ranten brangt!

Dort hort' ich bich, und hing an jedem Worte, Wie an bem Blutenkelch die Biene saugend hangt. Der suse Lispel starb im Dust des nahen Strauches, Allein der Unschuldsun, die Seele dieses Hauches, Lebt hier im Herzen fort, woraus die Wehmuth spricht: Arminia, veraiß mein nicht!

Da schwieg ber Hain, nur Philomele sandte Ihr weiches Lieb erweichten Seelen zu; Im letten Strahl, ber auf ben Hügeln brannte, Stand, hell und schön verklart, ber Geist ber Abendruh'. Wir nahten uns bem Raum ber tief entschlafnen Schmerzen: Da weht kein Strauch, kein Halm, ber nicht zu einem Herzen,

Bu irgend einer hulb bas Wort ber Liebe fpricht: Geliebtes Herz, vergiß mein nicht!

Dort schwebt mein Geift, wo die Eppreffen trauern! Du führtest bort mich an ein theures Grab; Der Tag verschied, der Abend sank in Schauern, Wie heiligkeit und Ruh', auf beinen Geist hinab. Du, Fromme, feiertest die mutterlichen Manen; Dein Herz zerfloß, und mich ergriff ein tiefes Uhnen Des Lebens, das vielleicht von Stern zu Sternen spricht: Bergiß mein nicht! vergiß mein nicht!

Arminia! vergiß nicht jener Fulle Der Innigkeit, die bein Gefühl erstieg! Es rührte kaum die Luft der Abendstille Noch deine Loden an; die Stimm' im Grase schwieg, Und leiser stüfterten die heiligen Copressen — Kann dieses Abends einst Arminia vergessen: Ja dann vergesse sie, daß eine Thrane spricht: Arminia, vergiß mein nicht!

Was bort mein Herz so innig tief empfunden, Ist still und hehr, wie die gestirnte Nacht, Die nieder sah auf die erhadnen Stunden, Die Stunden, beren Geist dei meinem Frieden wacht; Es ist der hohe Ernst, der Seelen hihre adelt, Und der den frommen Kranz der Huldigung nicht tadelt, Die vor der Unschuld steht, und zu der Augend spricht: Arminia, vergiß mein nicht! Mich heiligte die stille, ernste Feter.

D, seliger war nie ein Gottesdienst!
Wie du so hell im lichten, weißen Schleier,
Gleich einer Himmlischen, durch's Erbendunkel schienst:
So wirst du ewig mir um meine Tage schweben,
Und, wie ein schöner Traum aus einem hohern Leben,
Die Stunde weihn, wenn einst mein letzter Seufzer spricht:
Arminia, vergiß mein nicht!

Das Lächeln nicht, o nicht bas holbe Neigen Der schönen Hulb, wenn mich bein Gruß empfing; Nicht die Gestalt, die aus ben bunkeln Zweigen, Still, wie die Ruh', hinaus zu ihren Blumen ging; Richt diese Grazien, die beinen Wandel leiten; Der Sinn, den Grazien, wie Melodie'n, begleiten, Er weckt den Seufzer auf, der seise bittend spricht: Urminia, vergiß mein nicht!

Dieß holbe Sepn, bieß zarte Seelenleben, Dieß Paradies, wo fanfte Harmonie'n, Wie Horentanz, um holbe Thaten schweben: Nur dieß wird immerdar vor meiner Seele bluhn. O welch ein Paradies! da wehn die Friedenslufte; Dort athmen Tugenden, wie Bluten, himmelsdufte, In benen einst vielleicht ein leifer Nachhall fpricht: Urminia, vergiß mein nicht!

Um bich sep Ruh'! Dreisaches Weh ben Waffen, Womit die Welt ein zartes Herz bedräut!
Du zartes Herz, aus weicher Huld geschaffen,
Aus Huld und Himmelssinn und Engelfreundlichkeit,
Wer wird die Stelle mir in diesem Himmel gonnen?
Ach! wird dieß Lied einmal dir meinen Namen nennen:
Dann flustre dir es zu, daß fern ein Seufzer spricht:
Arminia, vergiß mein nicht!

Hier schwebt bein Bild, hier grunet unter Reben Ein Denkmal auf, bas bir die Freundschaft weiht! Hier traum' ich oft: In einem reinen Leben Berwelkt nichts; alles ist barin Unsterblichkeit. Nichts wird baraus hinweg die stille Lethe waschen; Und immer barf mich noch die Wehmuth überraschen, Die ihrer Thrane zurnt, und tief im Herzen spricht Das dunkle Wort: Bergis mein nicht!

Noch buftet mir die helle Sommerblute, Die beine Huld um meine Loden wand. Du fahft, was tief mein Innerstes burchgluhte, Als so verherrlicht ich, so selig vor dir ftand; Du fahft, wie bieß Gefühl in meiner Thrane bebte, Auf ber bein Engelblick, wie eine Weihung, schwebte, Der Thrane, welche mehr, als Wort und Lieber spricht: Arminia, vergiß mein nicht!

Bergeffenheit! Kann solch ein Herz vergessen! D Freundschaft, du, die so mein Arm umfing, Hinweg mit dir! dann hullt nur, ihr Eppressen, Das Auge zu, das so an Schimmerwolken hing! Hinweg mit Kraft und Muth, nach einem Kranz zu streben!

Was fann, Arminia, was fann ber Ruhm bem geben, Der bich vermißt, und nur mit beinem Schatten fpricht: Arminia, vergiß mein nicht!

Bei jener Flur, bei jenem stolzen hügel, Der bich empor in seinen Blumen trug; Bei jener Luft, die ihre leichten Flügel Um jede holbe Ros' auf beiner Wange schlug; Bei jenem Scheibeblick ber letten Abendrothe, Die bis zum Andachtsinn bein Zartgefühl erhöhte, Ach! bei bem Scheibeblick, durch ben mein Auge spricht, Beschwör' ich bich: vergiß mein nicht! Bei'm Nachgeton aus jenen Blumenzeiten, Da jeder Tag auf einem Kranz entschlief, Und die noch ist, wie Schatten, mich begleiten, Die aus Elysium ein schoner Zauber rief; Bei allem, was du bist; bei beiner Seelenfülle, Bei beinem Einfaltsinn, und bei der hohen Stille, Die sich so gern verhüllt, und fremde Kronen slicht, Beschwör' ich bich: vergiß mein nicht!

Und wenn bereinst, im leisen Abendthale,
Ihr Trauerlied die dunkle Grille zirpt,
Bielleicht, daß dann — und dann zum letten Male —
Mein Athemzug dich nennt, und seliger nun stirbt.
Dann wird ein Wehgefühl durch deine Ruhe schüttern;
Dann werden, wie beseelt, die Halme dich umzittern;
Dann fühlst du, daß mein Herz mit diesem Seufzer bricht:

Urminia, vergiß mein nicht!

#### Tharand.

1799.

Wenn fich, von bunkeln Schwingen Des Sturmes aufgeregt, In großen Wellenringen Die Gegenwart bewegt; Wenn fliegend hin barüber Die Wolkentage ziehn: Dann schwebt mein Geist hinüber In's Reich ber Phantasie'n.

Harmonischer und milber Tont aus ber Ferne bann, Was rauschender und wilber Bor meinem Blick begann. Bon zurnenden Gewittern, Durch die der Sturm sich reißt, Berührt ein leises Zittern Der Lust nur meinen Geist. Das, was die Zeit verschlungen, Geht morgenröthlich auf, Und aus Erinnerungen Blüht helles Leben auf, Blüht auf zu Paradiesen, Wo sanstre Luste wehn, Und über Lissenwiesen Geliebte Menschen gehn.

Dann hebt aus meinen Traumen Sich, wie ein Zauberland
Mit kronenreichen Baumen,
Das liebliche Tharand,
Das feine grunen Arme
Um meine Grotte schlang,
Wohin kein Laut vom Schwarme
Des Weltgewühles brang.

In diefer grunen Fulle, Durchstrahlt vom Sonnenblit, hier weihten Fried' und Stille hpgea's heilgen Sit, Die frische Lebensrosen In Aetherquellen taucht, Und fie bem Freudelosen Auf bleiche Wangen haucht.

Und Lebenskraft burchschauert Das kuhle Wehn der Luft, Wo die Ruine trauert Auf ihrer eignen Gruft. An ihren Trummern weben Die Bluten sich hinauf: So richtet frisches Leben Sich an Bernichtung auf.

Im Kranze junger Ranken, Die sich, wie Sympathie'n Begegnender Gedanken, Bon Zweig zu Zweigen ziehn, Blickt vom gekrönten Hügel Schön die Natur herab, Und malt sich in dem Spiegel Des Seees lächelnd ab.

Bon keinem Sturm zerriffen, Beruhigt wallt die Fluth Und still, wie ein Gewissen, Auf dem kein Frevel ruht. Sie rinnt, von Kränzen blauer Bergismeinnicht umwebt, Wie ein geheimer Schauer Durch heilge Schatten bebt.

Mit lichten Wellen gattet Sich schön bes Haines Nacht, So wie ber Scherz, beschattet Bom Ernste, schöner lacht. Bon bunkeln Ulmenzweigen Fallt biese Nachtlichkeit, Wie bas erhabne Schweigen, Das hohe Freuben weiht.

D bir, die sich mir ahnet, Du, Seele voll Gefühl, An die mich alles mahnet, Dir weihen still und kühl Sich diese heilgen Hallen; Da stüstert dir die Ruh' Ein seliges Verhallen Des lauten Lebens zu. Du wanbelst burch bie Fülle Der Laubgewölb'; und nun Umfängt dich eine Stille, Wo alle Stürme ruhn, Die durch das Leben wüthen; Und in den Tempelhain Blüht fanft, wie Aetherblüten, Das Himmelblau herein.

Dann lifpelt burch die Blatter Ein liebliches Geton; Es wandeln stille Gotter Um diese Friedenshohn, Wo, zwischen deiner Feier Und der umrauschten Welt, Ein dunkelgruner Schleier Berhüllend nieder fällt.

Du fanfte, garte Seele, Die, wie ein weicher Laut, Wie eine Philomele, Dem Schatten sich vertraut, Wenn sich ber tiefern Hulle Des hains bein Wanbel naht: Dann fen mit bir bie Stille Der schonften Bergensthat!

Und wenn bich tiefes Sehnen Getrennter Liebe prest: Hier feiern beine Thranen Ein fanftres Trauerfest! Aus abenblichen Fernen Kommt eine hohe Ruh; Die führt versunknen Sternen Dein stilles Leben zu.

Geweihte Lifpel schwimmen Dann burch ben tiefen Walb, Als waren Engelstimmen In seiner Luft verhallt. Und sauselnd schwebt es nieber; Es buntet beinem Schmerz, Dein Liebstes falle wieber An bein verwaistes herz.

#### Die Rube.

An — H.

Nach Horaj.

1781.

Ruhe fieht ber Schiffer von ben Gottern, Benn bas heitre Nachtgestirn erblaßt, Und im Kampf mit aufgebrachten Wettern Ihn ber Sturm auf offnem Meere fast.

Rube! feufst ber helb im Larm ber Waffen, Rube! Rube! Die ber Purpurmann Durch die Pracht der Gemmen fich nicht schaffen, Richt fur Berge Golbes kaufen kann.

Alle Hande, die ber Mann besolbet, Behren nicht ben Sturm bes Herzens ab; Von ber Dede, so die Kunst vergolbet, Schwebt die Sorge schwarz auf ihn herab. Sludlich, wer, am kleinen Tisch genahret, Sich bes Kelchs ber guten Ahnen freut! Reine Furcht, kein wilber Trieb zerstoret Ihm bes Schlummers weiche Lieblichkeit.

Rurg find unfre Tag', und bennoch ziehen Unfre Bunfche weit nach Oft und Beft; Aber wird ber Fluchtling fich entfliehen? Sich, wenn er fein Baterland verläßt?

Freund! die Sorge geht mit uns zu Schiffe, In's Geschwaber ber Berheerungssucht! Schneller, als ber Flug des Pfeils, ergriffe Sie den Sturmwind selber auf der Flucht.

Weg die Bukunft! heut ift ju genießen! Frobes Lacheln in bem heitern Blid Kann bes Lebens Bitterfeit verfüßen; Ohne Mangel ift feln Erbenglud.

Selbst Achill erlosch, Arob seinem Ruhme; Und Lithonus Jugenbblute schwand. Dir versagt bas Leben eine Blume; Mir vielleicht, mir fallt fie in bie Dand. Wiehernd fliegt mit bir bein Roß zum haine, Den ber Jubel beiner Jagd burchschwirrt, Benn bein Freund, auf bem gewohnten Raine, Einsam burch bie kleine Wildniß irrt.

Dich empfangen feierliche Reihen Aus ben Schöpferhanden bes Geschmads; Mich der Wald: ba kennen schon die Maien Alle Mängel meines alten Fracks.

Mir verliehen grafische Kamonen Etwas Geist, ein wenig frohen Muth, Ein Gefühl bes Wahren und bes Schonen, Und Berachtung jeber Narrenbrut. Rach Horaz. Vierzehnte Ode des zweiten Buchs.

1790.

O, Freund! bie raschen Jahre flieben; Die Tugend halt nicht ihren Lauf, Salt nicht ben Zug der Furchen auf, Die nur zu bald die Stirn umziehen! Du kaufst den harten Tod nicht ab; Er, den nicht Hekatomben ruhren, Er fordert bich; die Stunden führen Dich in sein sinstees Reich hinab.

Auch beine Thrane rinnt vergebens! Sie fleht ben duftern Augenblick, Der kalt baher tritt, nicht guruck: Denn Pluto schonet keines Lebens. Sank Friedrich boch, aus seines Lichts Erhabner Sphare weggeriffen, Jum Strom, ben wir beschiffen muffen, Bir sei'n Monarchen ober nichts!

Umsonst entsommen wir den Pfeilen Des Krieges, fliehn umsonst die Wuth Der Sturme, welche burch die Flut Der wilden Meeresbrandung heulen. Bergebens meiden wir das Gift, Das, wenn der Herbst mit nassem Flügel Daher rauscht über That und Hügel, Die Blume der Gesundheit trifft.

Ach! wenn wir alles bieß auch mieben, Doch spatt die schwarze Well' uns fort 3um Anblick Sispphus, zum Ort Der hart gestraften Danaiben. Berlassen mussen wir ein Mal Die Welt und bie vertraute Hutte, Die Gattin, die für unste Tritte Dem Lenze manches Blumchen stahl.

Die beine Hand' erzogen hatten, Berlaffen mußt bu biefe Flur; Die traurige Eppreffe nur Wird einst ben kleinen Raum beschatten, Den, von ber Beilchenblum' umhaucht, Umlispelt von bes Laubes Trauer, Der augenblickliche Bebauer Bon feiner ganzen Flur noch braucht.

Den Fehler, ber mit hundert Schlöffern Das Mutterfaß bem Mund' entspart, Wie einen Buchtling aufbewahrt, Wird bann ein Anderer verbeffern, Der mit bem Nektar, ben er erbt, Den selbst in taumelvollen Nachten Pralaten nicht so herrlich zechten, Den blank polirten Boben farbt.

# Un Grotthuß.

Dem Jungling zeigt die Welt ein Bilb ber Jugend; Und sonnig wogt sein Weg bergab, bergan. Romantisch lacht ihm selbst die ernste Tugend; Sie beut sich ihm mit ihren Kranzen an. Er glaubt so gern bei frommen Hulbigungen, Er habe sie, weil er sie liebt, errungen, Ob auch für sie kein Schweiß ihm noch entrann. Begeistert schaut sein Blid in jene Ferne, In's Labyrinth ber Abendwelt hinaus;
Der Tag erscheint, und loscht ihm seine Sterne, Die Wahrheit loscht ihm seine Bilber aus.
Das Morgenthal, wo ist es hingeschwunden?
Er fragt: wo sind die Nachtigallenstunden?
Berstattert ist ihr kleines Blutenhaus!

Freund! unfer Wanbel ist ein Gang nach Morgen: Ein langer Schatten läuft uns lustig nach, Es ist das Leben, mit verhüllten Sorgen; Bor uns die Welt, ein offnes Lustgemach. Doch Abend wird's, und unsre Kräft' ermatten, Und vor uns schwebt der liebgewordne Schatten; Nun laufen wir dem lieben Flüchtling nach!

### Abalarb an Belvife.

Belche Stimm', als ob ein Engel riefe, Welche Stimme tonet in bas Grab, In bie buntle, weltvergefine Tiefe Meiner Abgeftorbenheit herab! Stille machte bei der kleinen Pforte Meiner Bell' am finftern Ulmenhain: Ploblich, Freundin, brangen beine Borte, Die ein Auferstehungeruf, herein. Und wie Sturmwind halbentschlafne Flammen, Ratte mich mein ganges Difaefchick. Bas die Jahre trennten, floß zusammen, Drangte fich in einen Mugenblid. All die Sturme, all bie grausen Schrecken Und ben nachgefühlten, langen Gram Ronnt' ein Mort voll Liebesobem meden, Das von bir, erhabne Kreundin, fam.

Tiefer brennt bie Rache ber Entweihung Eines heiligthums vor bem Gericht

Einer sanften, himmlischen Berzeihung.
Schmach ertrag' ich, deine Milbe nicht!
Was aus beiner Seele quilt, das fühlet
Sich so heilig, wie die Tugend, an;
Wie ein Hauch, der Flammenwunden kühlet,
Wehte mich's aus beinen Zeilen an.
Ich vernahm in jedem dieser Züge
Deines Wesens leisen Wiederklang,
Der so zart, und boch wie eine Rüge,
Durch das Leben meiner Seele drang.
Is vor diesem treuen Schattenbilde
Deiner Hoheit zitterte mein Muth;
Ich verging vor dieser Engelmilde
Deiner Huld, auf der ein Himmel ruht.

Aber boch, aus biefer Schattenhulle, Wo ich mich aus Traum in Traum verlor, Hebet das gefunkne Haupt zur Fulle, Wo du, Fromme, leuchteft, sich empor; Und er selbst, der holde Stern, umdunkelt Bon der Thranenwolke, dammert nur Durch den dustern Nebelstor, und funkelt Fern herab zu meiner oben Flur. Weinend rufft bu mich an, ben Entfernten, Ach! um Troft, ben nie mein Herz erringt, Willft von einem wuften Boben arnten, Wo ben Thau ber burre Sand verschlingt.

Wecke nicht bas wilde Sturmgetose, Das vor beiner Unschuld endlich schwieg!
Pstege beines Kranzes schönste Rose, Helbenmadchen, krone beinen Sieg!
Du bist heilig, wie ver Gottes Throne Hell bie Unschuld steht: o tritt hervor, Seelenrein, in beiner Liljenkrone!
Hebe dich vom Niederdruck empor!
Hohe Seele! beine Thranen hatten
Die Verschuldung einer Welt geloscht.
Wag' es boch, den Frieden zu erretten,
Den hinweg die Fluth der Thranen wascht!

Wie? mit welchem Namen foll ich's nennen, Was dich traf, du Opfer höchster huld? — Bor der Rache will ich's laut bekennen: Mich verklaget das Gefühl der Schuld! Harmlos kam, daß meine Kraft sie schirme, Taubensanstheit kam in meinen Hain;

Und ich felbst warf die Berheerungesturme In ein friedliches Gebiet hinein.

Haltet ein, ihr Furien, und sender Richt der Unschuld dieses Strafgericht! Sättigte die Schmach, an mir vollendet, Dieser Fluch, der mich verfolgt, euch nicht? Noch verfolgt er mich! in welchem Lande Fand' ein so zerstörtes Leben Ruh?

Bie der Ruhm einst, so ruft jest die Schande Weinen Namen fernen Luften zu.

Mag kein Gott bem Sturze mich entwinken: D, so laß — verschlingt ber Strubel mich — Heloise, laß mich untersinken! Aber rette, Madchen, rette bich! Arm an allen Kraften, ach! an allen, Fühl' ich, was mein Innerstes vermist. Mag im Sturm ber Tempel bann Perfallen, Wenn die Gottheit ausgezogen ist!

Beloif', ich kann nichts mehr umfaffen; Rur bem Gram schloß sich mein Herz nicht zu. Diefes Leben hat mein Geift verlaffen, Und entbehret jenes Lebens Ruh'. Reine Huld ist mehr mit mir verschwistert: Sturme rufen durch den finstern Hain, Und das leife Abenbluftchen flustert Mir am Fenster zu: "Du bist allein!" —

Bache Nachte folgen ftummen Tagen. Ihr verhulltes Wandeln — bumpf und schwer, Wie bie Luft, bie einen Kluch getragen -Rauschet burch bie Wilbnig um mich ber. Ralt und traumend bor' ich Philomelen; Bang' umschauert mich ber tiefe Sain; Seinen Luften hauch' ich Trauerseelen Und ben Nachhall meiner Rlagen ein. Bo bas Luftchen Lieb' und Krieben faufelt, Beb' ich ftumm und angeschreckt jurud; Bo gum Krange fich bie Morthe fraufelt, Weinend Bend' ich bort hinmeg ben Blid. Gilet nicht bie grun befrangte Quelle, Eilt fie nicht zu bem geliebten Bach? -Ich nur flucht' in meine buffre Belle; Traurig hallt fie meine Tritte nach.

Einfam rauscht bie irrende Phalane,
Wie ein Rachtgeist, durch ben oben Raum:
Bleich und zitternd, wie der Blick der Thrane,
Schaut der Mond in diesen dunkeln Traum;
Und der Strahl, der, mit verhülltem Glanze,
Durch das kleine Zellenfenster quillt,
Malt verschleiert, mit dem Epheukranze,
Auf den Boden Heloisens Bild.
Und ich bebe, wie vor einer Sunde,
Die zu fest das Herz umklammert halt.
Tag' und Nachte forsch' ich, und ergründe
Nicht des Herzens tiefe Zauberwelt.

Daß sich Gotteskraft an mir bewähre, Bet' ich täglich, bet' ich früh und spat; Aber eine frevethafte Zahre Drängt sich siegend zwischen mein Gebet. Tief im Staube ring' ich nach Erhebung; Doch kein Engel spricht zu mir herab. Mit ber kalten, durftigen Ergebung Findet endlich die Vernunft mich ab.

Wenn ich mich bem Niederbruck entwinde, Pibblich judt bas Schuldgefühl herein!

Sagt, ihr Weisen, sagt mir, barf die Sunde So unsterblich, wie die Tugend, sepn? Träumend irrt mein Geist zur wüsten Stelle, Wo mein blühend Leben stand, hinab. Heloise, ging der Weg zur Hölle Durch den himmel, welcher dich umgab?

Da, mobin fein frober Beift fich wendet, Bo bie ftumme Bilbnif nachtlich graut, Benn ber Tag ihr feine Blide fenbet, Ruft aus mir ein tiefer Seufzerlaut: Rebmt mich auf, ibr Grotten! bergt mich, Rlufte! Dich verfolget felbst bas milbe Licht! Schweigt, ibr Grotten! fcmeigt, ibr Sommerlufte, Und verrathet mich ben Denfchen nicht! Fallen fie nicht muthend in die Auen Eines unbefangnen Lebens ein? Ach! ber Mensch tann ja fo wenig bauen: Marum barf er ein Berfterer fenn? Selbft die raubeste Ratur ift milber; Graufam find bie Menfchen ober fdmach. Zabret bin. ibr eitten Lebensbilber! Cin geliebter Schatten folgt mir nach.

Wenn du das Geliebteste verlassen, Urmes Herz, wenn du entsagen mußt: Die Natur wird liebend dich umfassen; Wirf vertrauend dich an ihre Brust! Ja, sie saugt das Blut aus beiner Wunde, Gießet Balfam in den wilden Schmerz, Feiert mit dir beine Thranenstunde: D, es schlägt in ihr ein großes herz!

Enblich, fern vom Blick des rohen Spottes, Nahm mich die Natur in ihre Ruh'; Die erhabne, heilge Tochter Gottes Führte mich dem himmel wieder zu. Mit den Kronen meiner schönsten Stunden Sühnt' ich das verfolgende Geschick; Mit dem Leben bin ich abgefunden, Nur zu dir erhebt sich noch mein Blick. Heloise! hin zu dir gerufen, Folgen willig meine Phantasie'n; Mich zu stärken, will ich an den Stusen Deines lichten, hohen Lebens knie'n, Weit vom innern Sturm umher getrieben, Heloise, rus ich dich noch an:

"Hilf bem Schwachen heiliger bich lieben, Welcher bich nicht mehr vergeffen kann!"

Oft ergreift es mich, wie heilge Machte; Und es rieselt, schauerlich und kuhl, Wie das Sauseln ahnungsvoller Nachte, Durch mein tiefstes, innerstes Gefühl. Wo der spate Thau mein Haar befeuchtet, Bliget beine weiße Lichtgestalt, Wenn die Sommer-Abendstille leuchtet, Wie ein sußes Schrecken durch den Walb.

Ich erblicke dich im Lenzgetummel, Wie das junge Leben dich umbrängt, Wie die Laube, mit dem Sternenhimmel Heller, weißer Bluten, dich umfängt, Welche Tone, melche Melodieen Werden nun in beiner Nahe wach! Deines Wandels reine Harmonieen Tont die Sangerin der Liebe nach.

Ja, die Liebe ruft bich immer wieder; Flehend ruft fie bich in ihr Gebiet;

Und es ift ein Lifpel meiner Lieber, Der so schüchtern beiner Lipp' entflieht! Und du eilest in die fromme Zelle; Stiller, hoher waltet dort dein Geist, Wo du weinend eine Altarstelle Zum Gebet fur den Berlagnen weihst.

So gestärkt zum hohen, lichten Leben, Eritt die Gottbegeisterte hervor;
Zarte Jungfrau'n, welche dich umgeben,
Reihen sich zu einem Engelchor,
Pangen, tiefgerührt, an beinem Munde,
An der Kraft, die beinem Geist entsließt,
Und den himmel dieser Weihestunde
Unvertilgbar in die Seele gießt.
Fromme Lieb' umseiert dich; die Tochter
Deines Geistes fallen an dein Perz,
Und die Ruhe siegt nun ungeschwächter
Ueber den verhallten Seelenschmerz.

Meinen Geift umfangt die ftumme Leere Einer feelenlofen Ginfamkeit; Und bas herz — auf diefem todten Meere Ruht die Insel ber Bergangenheit, Ruht im Abglanz feelenvoller Stunden, Wie in schauerlichem Mondenlicht. Ja, das Madchen ift fur mich verschwunden, Doch ber Engel Heloife nicht!

Ewig schwarmt die Phantasse hinuber In das langst verlorne Paradies; Immer schwebt mir hell der Tag vorüber, Der so tief herab mich fallen ließ. Darf ich noch den Unglückstag bewahren? — D, er soll, er darf nicht untergehn! Nicht der himmel buße die Gefahren, Die vor seiner Siegespforte stehn!

Abend war's — in feierlicher Stille Lag die aufgeblühte Gartenflur, Ueber die ein leiser Laut der Grille Wie ein tiefer Ahnungsseufzer fuhr. Du erschienst — o, wie zu ihrem Throne Eine Fürstin tritt, so nahtestzdu; Jeder Baum warf eine helle Krone Seiner stillen Puldigung dir zu. Unter weichen Nachtigallenschlägen Taumelten vom hohen Rosenstod

Die verwehten Bluten bir entgegen, Brautlich ju befrangen bein Gelod. Selig, wie entzuckte Monnetraume, Liebefelig athmete ber Sauch Linder Lufte burch bie Mprthenbaume; Liebestone flufterte ber Strauch. Und ber himmel ftand in Sternenflammen; Ueber beinem, über meinem Schwur Schlug die feierliche Glut zusammen, Die herab vom Stern der Liebe fuhr. Unfer Banbel ichwebte fern, o ferne Bon bem Blid ber wilben Graufamfeit; Beugen unfere Bunbes maren Sterne, Um une lag ber Ring ber Ewigfeit. Beg! hinmeg bie engen bunteln Sohlen, Bo bas Leben fich gefangen halt! Liebe lifpelte : "bas Reich ber Seelen Ift bie Erbe nicht, es ift bie Belt."

Ja, die Liebe schwebte gastlich nieber; Und es tont in ihrer Sympathie, Ein Erinnrungslaut ber Wechsellieber Einer hohern Lebensharmonie, Der, wie Echoruf von fernen Sügeln, Lieblich an verwandte Seelen schlägt, Und bas Leben, wie auf meichen Flügeln, In's geliebte, frembe Leben trägt.

Mag bas Schickfal feine Dolche Scharfen! Mag es alle feine Tprannei'n Bwifchen mich und Beloifen merfen : Unfer Bund ift ewin, bu bift mein! Db bas Berg im harten Rampf auch breche: Glorreich hebt fich, mas im Rampfe fintt! Aber unfer Thranenfchickfal fpreche Bu bem Frohfinn, bem bie Freude winkt: "Sohn ber Freude, blide nicht bie Rofe Deines Beiles zu vertrauend an! Sinter beinem fanften Liebgefofe Schleicht ein fcwarz Berbangniß fich beran; Mit bem jungen Morgenstrahl umgeben, Reicht ber hoffnung leuchtende Gestalt Freundlich bir bas frifche, marme Leben; Und in beinen Sanben wird es falt! Ja, Bernichtung, gleich bem finftern Reibe. Drangt fich in ben blubenben Genug;

Und ein Bint, bag unfer himmel icheibe, Ift ber felige Bergottrungetug!"

So bas Unheil über meinem Haupte Droht' auf meinen Göttertraum herab, Sandte Mord, der mir das Leben raubte, Aber dennoch mir den Tod nicht gab. Tief aus Licht in Nacht herabgefallen, Frag' ich mich, was ich geworden bin? Und es bebt ein seufzendes Berhallen, Wie an dumpfen Kerkerwänden hin.

Bu ber tiefsten Walbnacht, zu ber hutte Dunkler Schatten flüchtete mein Gram. Paraklet, die Ruhe beiner Stille War die Huld, die mir entgegen kam. Dem Verstoßnen lächelte kein mildes, Sanftes Auge mehr; nur du — o du, Wilder Aufenthalt des rauhen Wildes, Nahmst ihn schiemend auf in beine Ruh'. Paraklet, du Tempel meiner Trauer, Meiner Weihung, trostend sendest du Der Erinnrung wehmuthvolle Schauer Weinen Tagen, meinen Nächten zu.

Belch ein Abend tritt aus jenem Thale, Den ich emig, emig feiern mill! Rebel Schimmerten im Monbesstrable, Und mein Berg mar, wie bie Gegend, fill. Ausgezürnet hatte bas Gemitter; Wie verfenft in einen fanftern Traum, Rubte die Natur, und im Gegitter Rubler Schauer tropfte jeber Baum. Die vom Mond beglangten Dunfte gogen Ruhig bin; und wie ein festlich Thor Sob fich aus bem Duft ein Friedensbogen Blubend frifch und nachtlich fanft empor, Streckte einen Urm nach Beloifen Und ben anbern nach bem Gatten aus. Ploglich, wie aus fernen Parabiefen, Tont' es in die Dunkelheit hinaus: Wechfelnb, von zwei Rlofterhugeln, fcmebten Glodentone burch bas Thal ber Ruh; Bie ber Trennung Wechfelfeufger, bebten Cie, verhullt in Nacht, einanber gu. Soch im Mether ftromten fie gufammen, Da, wo zwischen sie kein Sturm' sich mark.

Eine Ruh' ift, wo fein Sag verbammen, Und fein Kluch bie Luft erschuttern barf!

Sanfte Phantasieen! - wie vertraute Kriebensgotter, trugen fie mein Derg; Beinend riefen fie bie holben Laute Der Natur herab zu meinem Schmerz. D wie troftend leuchten jene Bilber Noch herein in biefe Gegenwart, Bo bas finftre Dafenn immer wilber, Immer ausgestorbner mich umftarrt! Ja, bort rinnft bu noch, geliebte Quelle! Du befprachft bort meinen lauten Gram; Leichter marb bie Bruft, wenn beine Belle Meine Thran' in ihren Bufen nahm. Welche Rraft umfaßte meine Seele! Sie gerfloß in weinenbes Gebet; Die ber Wilbnif abgerungne Sohle Ward jum Beiligthum, marb Paraflet. Junglingefeelen, wie von Gottesflammen Ungeglühet, ftromten, voll Bertraun, Um ben Tiefverbannten bort jufammen, Salfen ihm bie Friedenshutte baun,

Sagt, ihr Beisen, sagt mir, barf bie Sunbe So unsterblich, wie die Tugend, sepn? Träumend irrt mein Geist zur wusten Stelle, Wo mein blühend Leben stand, hinab. Heloise, ging der Weg zur Hölle Durch den himmel, welcher dich umgab?

Da, mobin tein frober Geift fich menbet, Bo die ftumme Wildnig nachtlich graut, Wenn ber Tag ihr feine Blide fenbet, Ruft aus mir ein tiefer Seufzerlaut: Rehmt mich auf, ihr Grotten! bergt mich, Rlufte! Dich verfolget felbit bas milbe Licht! Schweigt, ihr Grotten! fcmeigt, ihr Sommerlufte, Und verrathet mich ben Menschen nicht! Fallen sie nicht wuthend in die Auen Eines unbefananen Lebens ein? Uch! ber Mensch kann ja fo wenig bauen: Warum barf er ein Berftorer fenn ? Selbft bie rauheste Natur ift milber; Graufam find bie Menschen ober Schwach. Sahret hin, ihr eitlen Lebensbilber! Ein geliebter Schatten folgt mir nach.

Benn bu bas Geliebtefte verlaffen, Urmes Herz, wenn bu entfagen mußt: Die Natur wird liebend bich umfaffen; Birf vertrauend bich an ihre Bruft! Ja, sie faugt bas Blut aus beiner Bunde, Gießet Balfam in ben wilben Schmerz, Feiert mit dir beine Thranenstunde: D, es schlägt in ihr ein großes herz!

Enblich, fern vom Blick bes rohen Spottes, Nahm mich die Natur in ihre Ruh'; Die erhabne, heilge Tochter Gottes Führte mich dem himmel wieder zu. Mit den Kronen meiner schönsten Stunden Sühnt' ich das verfolgende Geschick; Mit dem Leben bin ich abgefunden, Nur zu dir erhebt sich noch mein Blick. Heloise! hin zu dir gerufen, Folgen willig meine Phantasie'n; Mich zu stärken, will ich an den Stufen Deines. lichten, hohen Lebens knie'n, Weit vom innern Sturm umher getrieben, Heloise, rus' ich dich noch an:

"Silf bem Schwachen heiliger bich lieben, Welcher bich nicht mehr vergeffen fann!"

Oft ergreift es mich, wie heilge Machte; Und es rieselt, schauerlich und kuhl, Wie das Sauseln ahnungsvoller Nachte, Durch mein tiesstes, innerstes Gefühl. Wo der spate Thau mein Haar befeuchtet, Bliget beine weiße Lichtgestalt, Wenn die Sommer-Abendstille leuchtet, Wie ein sußes Schrecken durch den Walb.

Ich erblicke bich im Lenzgetummel, Wie bas junge Leben bich umbrängt, Wie die Laube, mit dem Sternenhimmel Heller, weißer Blüten, dich umfängt, Welche Tone, melche Melodieen Werden nun in beiner Nahe wach! Deines Wandels reine Harmonieen Tont die Sängerin der Liebe nach.

Ja, die Liebe ruft bich immer wieder; Riehend ruft fie bich in ihr Gebiet;

Und es ift ein Lifpel meiner Lieber, Der fo schüchtern beiner Lipp' entflieht! Und du eilest in die fromme Belle; Stiller, hoher waltet bort bein Geift, Wo bu weinend eine Altarstelle Bum Gebet fur den Berlagnen weihft.

So gestärkt zum hohen, lichten Leben, Eritt die Gottbegeisterte hervor;
3arte Jungfrau'n, welche dich umgeben, Reihen sich zu einem Engelchor, Hängen, tiefgerührt, an beinem Munbe, An der Kraft, die beinem Geist entsließt, Und den Himmel dieser Weihestunde Unvertilgbar in die Seele gießt.
Fromme Lieb' umseiert dich; die Tochter Deines Geistes fallen an dein Herz, Und die Ruhe siegt nun ungeschwächter Ueber den verhallten Seelenschmerz.

Meinen Gejft umfängt die stumme Leere Einer feelenlosen Einfamkeit; Und das herz — auf diesem todten Meere Ruht die Insel der Bergangenheit, D, dann stimmen beines Ruhms Entweiher Froh in deine Siegestieber ein! Und der allbarmherzige Berzeiher Wird dem Herzen, ach! das Herz verzeihn.

## Der Krieger

in einer ganbichaft

non

Salvator Rofa Łunom.

Sat hier die Zerstörung gewaltet, Bor welcher das Herrliche fällt? Wie ist diese Wildniß gestattet! Stand hier eine blühende Welt? Hier in diesem dunkeln Schattenreiche Duftet kein arkadischer Altar! Traurig hangen wildernde Gesträuche Um die Felsen, wie zerrisnes Haar! Wo machte bie schallenbe Glode Des Heerbengelautes hier auf? Wo schwebte, mit fliegender Lode Der singende Frühling hinauf? Stille Schatten wanken in den Hainen; Eine Quellennymphe flustert nur An den grauen, moosbewachs'nen Steinen. D, wie einsam wohnt hier die Natur!

Ich suche die bacchischen Reben,
Wo sich die Manade versteckt,
Das heitere, bluhende Leben,
Wit rosigen Kranzen bedeckt.
Siegend brangen Bilder dunkler Trauer
Sich zum stillen Friedenssis heran.
Finstre Stille! beine kalten Schauer
Wehn mich, mit zerrisnen Bluten, an.

Euch frag' ich, ihr frohen Splphiben, Wo grunt eine Stelle ber Ruh? D, führt mich bem feligen Frieden, Der stillen Vergessenheit zu! Aber bort am Felsen ruht ein Krieger; In den finstern Zugen wohnt der Schmerz. Sep der Mann Besiegter, oder Sieger: Wunden, tiefe Wunden tragt sein Herz.

Er fragte nach golbenen Tagen. Wie flammte der hoffende Blick! Wie flog er, den Ruhm zu erjagen! Da sibt er! er kehrte zuruck. Traurig seine Waffen niederlegend, Starrt er in die Wildniß dieses Raums. Wandeln nicht durch's Nachtthal dieser Gegend Dustre Schatten seines Helbentraums?

Er kommt ja von goldenen Tagen, Bom Felde des Ruhmes daher; Er hat ja den Lorbeer getragen: Und doch ist das Herz ihm so schwer? Eine Thrån' ist seinem Aug' entstossen; Seinen Jugendträumen ist er nah. Mancher theure Blick hat sich geschlossen, Der, voll Lieb' und Schmerz, ihn scheiden sah! Elisa, bu hörtest bas Tosen Der Wuth, die der Unschuld nicht schont. Komm! führe mich hin zu den Rosen, Wo sinnend die Einsamkeit wohnt! Wie erwacht aus einem schweren Traume, Den so gern das wunde Herz vergist, Folg' ich dir zu einem stillern Raume; Engel wissen, wo der himmel ist.

# Unmerkungen

gu bem Gebichte:

## "Die Ginfamfeit."

Seite 7 Beile 14. Epitur. - -

Die Grundfate und bie Lehren biefes Weltweifen find lange Beit auf bas Ungerechtefte perfannt morben. Epifur, obnacs fabr 342 por Chrifto zu Geractium bei Athen geboren, feste. bas bochfte Gut amar in bas Beranuaen (nicht in bie Bolluft. wie faliche Deutungen und Ueberfchungen verbreiteten); aber in bas Beranugen, welches bie Musubung ber Qugent ge= mahrt. Gein Leben, feine Dagiateit und Genugfamteit, beweisen hinlanglich, bag er nicht uppige und fowelgerische Sinnlichteit fur bie einzige und bochfte Bestimmung bes Men= ichen hielt. Rorperliche Leiben binbern, nach feiner Lebre, bas Gluck bes Beifen nicht, boch ift es ihm erlaubt, baruber gu feufgen. Man ftirbt leichter, wenn man einmal erfannt bat, bag ber Tob fein Uebel ift. Statt bes gemobnlichen Grußes ber Alten, welcher Boblergeben munichte, fing er feine Briefe mit ben Borten an : Thue Gutes! Er ftorb nach vierzebn= tagigen Steinschmerzen, bie er, ob fie gleich außerorbentlich beftig waren, mit ber größten Bebulb ertrug. Benn er auch manche Behrfabe ber Phofit, t. B. von ben Atomen, von Des motritus entlehnte, fo find boch biefe nicht von großer Bebeutung. Spifurs Schuler theilten sich in die Strengen und minder Strengen. Die Lettern waren es, welche burch eine unrichtige Unwendung seiner Borschriften und burch ein zügelloses Leben bas Spftem ihres Lehrers in so übeln Ruf brachten.

#### Seite 8 Beile 10. Rouffeau.

Jean Jacques Rousseau, ber Genfer Burger, ift burch seine Werke und sein Leben als einer ber ausgezeichnetsten Mensichen ber neuern Zeit bekannt. Mit großen Anlagen geboren, konnte er boch nie eigentliche Sethstädnbigkeit in seinen Sharakter bringen, ber, obgleich Unruhe, Ehrgeiz und Reizbarkeit bie Hauptzüge bavon ausmachten, boch, von verschiebenen Gessichtspunkten betrachtet, immer ganz verschieben erschiehten. Da er in seinen Werken ganz ungewöhnliche, oft auch falsche, Behauptungen und Bemerkungen, aber immer mit einem außerorbentlichen Scharfsinne und glühender Berebsamkeit aufstellte, so zog ihm dieses und auch sein Betragen viele Keinbe zu, beren Berfolgungen er sich gegen das Ende seines Lebens durch die Einsamkeit zu entzieben suchte.

Seite 11 Beile 12. Botophagen, Pflangeneffer.

#### Seite 15 Beile 14. Alba.

Philipps II. graufamer Felbherr, ber Tob und Berheerung in ben Nieberlanden verbreitete, ber viele Taufende vor seine Blutgerichte schleppte, und sehr Bieles zum Absalle ber vereinten Rieberlande beitrug, ift aus Schillers historischen Werten und seinem Don Carlos hinlanglich bekannt.

Ceite 24 Zeile 19. Da konnt' ein Tullius - - -

Die Stelle fpricht von Cicero, einem ber großten romifchen Rebner und Schriftsteller überhaupt. Bon nieberer Abfunft. ichwang er fich burch Kleiß, Anstrengung und Genie zu ben bochften Chrenftellen ber Republik, ja fogar bis zum Confulate empor, während beffen er Catilina's Berfcworung entbectte und beftrafte, und fich fo ben ehrenvollen Beinamen .. Bater bes Baterlanbes" erwarb. Beftige Reben, bie er gegen Splla's Rreunde hielt, zwangen ibn zu einer Beit, wo biefer machtige Dictator Alles feiner Rache aufopferte. nach Griechenland 311 flieben, wo er ben Untiodus von Askalon, einen akabemifden Philosophen borte, wie er zu Rhobus bei bem größten Redner jener Beit, Apollonius Mollo, Die Rebekunft ftubirte. In Gafar's Ermorbung batte er feinen Theil, und manbte fich nach biefer blutigen That auf Octavius Seite, ber Anfangs mit ihm Conful werben wollte, balb aber bas Triumpirat mit Levibus und Antonius portheilhafter fanb. Gicero fiel als ein Opfer ber Rache bes Untonius, gegen ben er beftige Reben gebalten batte, und ber ibn ermorden ließ. Die meiften feiner philosophischen Werke schrieb er auf feinem gandhause zu Tusculum, wovon er mehrere Abhandlungen über ben Tob, ben Somerz u. f. w. tusculanische Fragen nannte. Er ift ber ardste romifche Rebner, und auch unter anbern Rationen durfte ihm vielleicht ber einzige Demosthenes ben Borrang ftreitia machen.

## Seite 25 Beile 11. So brad Eucres - -

Lucrezius Carus. Bir haben von ihm 6 Bucher über bie Ratur ber Dinge, worin viel Scharffuniges und Confequen-

tes in einer schonen, bichterischen und außerst gedrängten Sprache vorgetragen ist, die aber, sowohl der Gegenstände, als auch der Präcision wegen, womit Lucrez seine Gedanken vorstragen wollte, oft dunkel wird. — Lucrezius war ein Anhänger Epikurs, bessen Philosophie er unter Zeno und Phädrus, den berühmtesten Lehrern dieser Schule, in Athen studirt hatte; daher auch seine Lehre über die Welt und die Seele, die Grundsätz Epikurs darüber ausstellt. Sein Sedicht soll er zur Geisteserholung in den Zwischenräumen einer Arankheit versertigt haben, welche ihm ein Zaubertrank zuzog, wodurch seine Frau seine Liebe zu gewinnen und zu erhöhen suche. Er starb, allgemein bedauert, in der Wlüte seines Lebens.

#### Seite 25 Beile 19. Und bu, mein Daro (Birgilius)

Seitbem uns Boß mit Klassischem Geiste und unermubeter Anstrengung die Aeneibe Birgit's auch im Deutschen gegeben hat, ist es glaublich, daß auch jene gebilbeten Deutschen, benen das Studium der Lateinischen Sprache fremd ist, den mantuanischen Dichter, den Sanger des Landes und der Helben, wie er sich selbst in seiner Grabschrift charakterisirt, naher kennen. Er schried hirtengedicht, ein Gedicht vom Landleben, und dann sein großes Helbengedicht, die Aeneide, welche an Schohneit und Correctheit des Ausdrucks, auch an Starke der Gedanken, alle andern lateinischen Gedichte zurückläßt, wenn ihm gleich homers Epopden zum Borbilbe dienten. Sein Grab ist nicht weit von Reapel; noch vor einigen Jahren wuchs ein lebens biger Lorbeerbaum daraus hervor.

Seite 26 Beile 21. Dein Flaccus - - Quintus Horazius Raccus lebte 63 Jahre vor Chrifto.

Reinem Dichter alterer und neuerer Beiten waren bie Grasien so bolb; keiner bat die Lehren einer heitern, rubigen und boch ebeln Lebensweisheit in ein fo fcones Gewand gehillt : feiner gugleich mit folder Freiheit gelobt, und bie Freuden ber Liebe mit so viel Reinheit und Bartaefuhl gefchilbert. Aber auch feine erhabenen Dben find von unschähbarem Werthe. menn er bas Elend ber Burgerfriege betlagt, ober por ben unruhigen und verberblichen Leibenschaften bes Saffes, ber Ungerechtigfeit, bes Beizes u. bal. marnt. Bald fdmebt er mie ein leifer Arublingswind über Bluten bin; balb erhebt er fich mit ber brobenden Große und Stimme eines Sturmes, ber ben Berbrecher erschuttert und gittern macht. Die Satiren. momit er bie Thorheiten feines Beitalters verspottet. find poll ienes leichten, menschenfreunblichen Spottes, ber von ber bellen Anficht und Gutmuthigfeit bes Spotters zeugt, und fic febr vortheilhaft von bem bittern, menschenfeinblichen Sohnlachen Auvenals unterscheibet. Borag verlebte feine Beit febr gludlich, auf einem Canbaute, welches ibm fein Rreund Dagen geschenkt hatte, und wo er bas Blud feiner Gemutherube und Unabhanaiafeit boppelt fühlte.

#### Seite 27 Beile 13. Catull.

Wir haben nur noch wenige kleine Stude biefes Dichters, welche sich aber burch eine außerordentliche Bartheit, Lieblichkeit und Weichheit auszeichnen. Die meisten bavon sind an Lesbien gerichtet. Mehrere gleichen garten weißen Rosen, auf welche bie untergehende Frühlingssonne ihre letten Strahlen wirft.

Seite 28 Beile 7. Petrarta.

Das Thal Baucluse, wohin sich Petrarka guruckog, als

er nach bem Tobe seiner Aeltern nach Avignon zurücklehren wollte, und die Pest tort herrschend fand. Dier lernte er feine kaurn kennen, welche seine hochst zartlichen und lieblichen Sonnette unsterblich machten. Die Schönheit des Thals bez geisterte ihn zu ben herrlichsten Naturgemälden, die meistens durch einzelne, neue, seine und glanzende Züge und Sedanken ihre Bollkommenheit erhalten. Bon Rom und Paris aus trug man ihm zugleich die Dichterkrone an, wovon er die erstere annahm; und die Großen der Erde, der Kaiser, der König von Frankreich und die Republik Benedig, gaben ihm unzweideutige Beweise ihrer Hochschäung. Er starb 1374 im 70 Jahre seines Lebensalters.

Seite 28 Beile 21. Torquato Taffo.

Der ewig lebende Sanger bes befreiten Jerusalems. Roch sind in Italien seine Stangen in Jedermanns Munde; ber Schiffer singt sie bei ruhiger Fahrt, und ber Winger und Schnitter, wenn ihnen der gesegnete Boden die Früchte ihres Fleißes giebt. Ja selbst der wüthende Pobel zu Reapel verschonte mehrere Franzosen, blos, weil sie einige Strophen dieses Dickters auswendig wußten. Aber Tasso's Leben selbst war traurig und freudenleer. Schon mit zwolf Jahren, wenn wir seinen Lebensbeschreibern Lorenzo, Erasso und Manso glauben wollen, ganz in das Studium der schonen Künste und gelehrten Sprachen eingeweiht, ward er von Alsonso, herzog von Ferrara, an seinen hof gezogen, wo er gegen bessen Schwester, Leonore von Este, eine schwarmerische Leidenschaft saste, die ihn auf immer unglücklich machte, ihn sogar spater in's Gefängnis brachte. Als er nach jahrelanger haft entlassen wurde, begab

er sich, in ben barftigsten Umständen, in das Kloster St. Onophtio zu Rom. Der Papst beschioß, die Berdienste des unglücklichen Dichters durch eine pomphaste Krönung auf dem Capitol zu belohnen. Er starb im Jahre 1595, kurz vor der Krönungsseierlichkeit, an dem Worgen des Tages, da sie ersfolgen sollte.

#### Seite 30 Beile 3. Thom fon.

Der geistvolle Sanger ber Jahreszeiten. Unter ben bes schreibenben Dichtern kommen ihm wenige an Reichthum und Kulle ber Gebanken, glanzenber und schoner Diction, bann an glucklichen Bilbern und Gleichnissen nabe.

# Seite 32 Beile 14. 15. Run folge mir zu jener Trauer, Wo neben Young ber Tieffinn macht.

Youngs Nachtgebanken sind bas Produkt einer hochst originellen und feurigen, zuweilen überspannten und ausschweisenben Phantasie, welcher immer eine tiese Wehmuth und hohes schwarmerisches Gefühl für Frommigkeit, Unsterdlichkeit und Bukunft die Farben leiht. Die Bilber des Dichters sind beinahe immer sehr groß und erhaben, oft aber auch gigantisch und ungeheuer. Seine Werke sind als einzig in ihrer Art schon durch ben Abdruck der Szelenstimmung des Verfassers merkwürbig.

## Seite 33 Beile 7. Go brang auch Pope - -

Alexander Pope, 1688 zu London geboren, gebort ohne Sweifel unter die vorzäglichften englischen Schriftsteller. Schon in früher Jugend gab er Beweise seiner ausgezeichneten Talente; ben größten Ruhm und Bortheil aber brachte ihm die Ueberssetung ber Homerischen Gelbengedichte, welche die Englander

für hochft vortrefflich halten. Pope hinterließ und in feinen Berfuchen über bie Kritik und ben Menschen, in ber geraubten haarlode u. a. schähdare und bleibende Denkmaler feines Werthes.

## Seite 33 Beile 21. Begruft fen Dpig! -

Bon ber Sobe, worauf jest unsere Sprache und Dichtkunft steht, sehen wir, undankbar genug, selten auf die Manner zurück, welche und denie, Beharrlickeit und Fleiß den Beg dazu gebahnt haben. Dies ist auch der Fall mit dem sehr talentvollen, schlessischen Dichter Opis, welcher um die deutsche Poesse sowohl, als in hinsicht auf die Bildung der deutschen Sprache viele Verdienste hat.

#### Seite 35 Beile 1. Albrecht Saller.

Schweizergebichte. Bom Urfprung bes Uebels, über bie Ehre, bie Alpen u. f. m.

## Seite 36 Beile 1. Run laß zu Kronegt - -

Ein hoffnungsvoller Dichter aus der ersten Periode der neuern deutschen Dichtkunft. Sein Trauerspiel Codrus murde gekrönt, ob es gleich von der Bollkommenheit in diesem Fache weit entfernt ist. Roch als Jüngling raffte ihn der Tod aus dem Kreise seiner Freunde hinweg.

## Unmerkungen

## gu ben Briefen

## von Mofalie und an biefelbe.

Seite 63 Beile 1. Seneca.

Lucius Annaus Seneca, ein Philosoph der stoischen Schule, beren strenge Grundsate er in seinen Schriften, unter andern in den reich ausgestatteten Briefen an seine Semahlin Helvia, darlegt. Er wurde zur Erziehung des jungen Nero berufen, der, als er zur Regierung gelangt war, seinen Lehrer mit Reichthumern überhäufte; dieser dagegen ließ sich so tief herab, daß er sogar den Muttermord jenes Aprannen entschuldigte. In einer Verschwörung des Piso gegen Nero wurde Seneca der Abeilnahme beschuldigt und zum Tode verurtheilt. Eine besondere Vergünstigung überließ ihm die Wahl seines Todes. Er ließ sich die Abern öffnen und nahm, da dieses zu langsam wirkte, Gift; endlich ward er noch durch ein heißes Bad erstickt. Seite 64 Zeile 9. Sem ir am is.

Eine ehrgeizige, eroberungfüchtige Königin ber alten Belt. Seite 67 Beile 12. Epponine.

Die treue Gembhlin Julius Sabinus, eines Hauptanführers in ber Emporung bes Civilis gegen Bespafian. Als bie Sache

ber Berschwörer verloren war, slüchtete Sabinus mit seiner Gattin Epponina in eine Höhle, in welcher Beibe 9 Jahre hindurch verborgen lebten. Immer zur Rachtzeit suchte sie Vie Rahrung auf für den Gatten, der sich nicht hervor wagte. Endlich wurde das treue Paar entbeckt, und in Ketten vor Bespasian geführt. Den gemüthlosen Aprannen rührte das Ungläck des Mannes und die musterhafte Areue der Gattin so wenig, daß er Beide zum Tode verurtheilte. Epponine ging ihrem tiefgebeugten Gatten mit einem großen Beispiele von Zestigkeit in den Tod voran.

Seite 79 Beile 5. Bobl une, bag wir ber Beit entrannen u. f. m. Moros, Burger von Spracus, von bem Aprannen Dionpfius zum Rreuzestobe verurtheilt, bat um 3 Tage Aufschub feiner Strafe und um bie Erlaubnif, fich auf fo lange von Spracus zu entfernen, um feine Schwefter zu vermablen. Er erhielt biefe Erlaubnif unter ber Bebingung, baf bas Leben feines Freundes fur bas feinige hafte. Gein Freund haftete, und Moros ging. Seine bestimmte Rudtehr icheinen Elemente und Menschen verhindern zu wollen. Er muß einen unterbeg angeschwollenen Strom burchschwimmen, bann verlegen ibm Rauber, mo er fich burchtampfen muß, ben Beg. Schon neigt fich ber perhananispolle Tog feinem Ende zu, und Moros bat fich noch nicht geftellt. Der Freund wird jum Tobe geführt. In biefem Augenblide erscheint Moros und rettet ben Rreund. Dionns, von folder Freundestreue gerührt, fcentt bem Moros bas Leben, und bittet bie beiben Freunde, in ihren Freundichaftebund ibn aufzunehmen.

Seite 85 Beile 15. Far Bubwigs hochmuth Pfeile trug u. f. w.

Ludwigs bes XIV. erschlafftes Semuth mußte ununtersbrochen von außen her aufgeregt werben, wenn er seinen Lausnen, bie ihn und Andere qualten, nicht erliegen sollte. Alle Ariumphe, die seine Heere gewonnen, vermehrten nur die Krankheiten seiner begierbenvollen Seele. Er starb mit dem Seusker: ich habe den Krieg zu sehr geliebt.

Seite 85 Beile 16. Maintenon.

Scarrons, des burlesken Dichters Wittwe, wurde auf Borsschlag der Montespan zur Erzieherin des jungen Derzogs von Maine und des Grasen von Toulouse, Kinder des Königs und der Montespan, gewählt. Diese, von den unerträglichen Lausen des Königs gedrückt, wurde seichst laumenhaft und dadurch dem Könige undequem. Es ersolgte eine Trennung. Ludwig sühlte sich sowohl von der noch reizenden Gestalt, als auch von dem hochgebildeten Geiste der Erzieherin angezogen. Sie wuste die Reigung des Königs zu ihr auf die seinste Weise zu pflegen. Es gelang ihr, eine nähere Berbindung zu Stande zu bringen; und dies Berhältung, welches ihren Willen dem launenhaften Willen Ludwigs sclavisch unterwarf, machte sie im höchsten Grade unglücklich. Sie überschwemmte jeden Ibend ihr Bett mit Ahränen.

# Unmerkung

2 U

# "Abalard an Belvife."

S. 154. Als Abalard, nach ber unglucklichen Rataftrophe, bie Rulbert, Beloifens Dheim, über ihn gebracht batte, von einem Bufluchtsorte zum anbern troftlos umber irrte: fo führte ihn bas Ohngefahr in eine Wildniß, tief in ben Balbern ber Champagne. hier mar es ibm, als ob ber Beift bes Troftes in fein , von Reue und Comach gerftortes, Gemuth berabftieae; bier beschloß er por ber Belt, bie fein Unrecht und feine Entehrung mußte, fich ju verbergen. Bon ben 3meigen ber Baume flocht er eine Laube, und weihte fie ju einer Rapelle. Richt lange blich ber von ber Belt bewunderte, beneibete, geliebte und verfolgte Philosoph in Diefer Bilbnif verborgen. Sein Aufenthalt marb ruchtbar. Junglinge aller ganber fuchten ihn auf, und ftromten in feiner Ginobe aufammen, um von feinen Lippen bie Lebren ber Philosophie zu vernehmen; fie halfen ihm bie Befdrantung feiner Laubenzellen erweitern: und fo entftand ein Gebaube, welches er bem Beifte bes Troftes gelobte, und baber Paraklet nannte. Mit eben ber Begeifterung, wie vormale, hielt er nun in Paratlet feine Borlefungen. Der Genuß biefer Rube bauerte nicht lange. Die Monche von St. Gilbas riefen ihn ale Abt zu ihrem Ronvent. Beloife mar bamale Pricrin im Rlofter Argenteuil. Das Rlofter wurde gu St. Denis gezogen, und Beloife mit ihren Ronnen mußte nicht, wobin fie

٠,

H

ibre Buflucht nehmen follte. Abalarb follug ihr Paraflet por; fie nahm ben Ruf an, und es wurden bie, ju ihrer Aufnahme erforderlichen, Ginrichtungen gemacht. Abalard führte felbft bie erhabene Beloife als Mebtiffin zu Varaklet ein. Er fant inbeffen unter feinen lafterhaften Monchen teinen Frieben. Unbere Berfolgungen, bie ihn verkeberten, kamen bingu, und vermehrten feine Unaufriebenheit. Er verließ St. Gilbas, und irrte abermale von einem Orte gum anbern. Beloife, unter beren Regents Schaft Paraklet ein beiliger Tempel ber Weisheit, Tugenb und Andacht wurde, erfuhr von Abalard nichts. Bei einem Kreunde, und fur benfelben, ichrieb er bie Trauergeschichte feines unglucklichen Lebens. Diefe fiel, nach einem langen 3mifchenraum. Beloifen in bie Banbe, ihr, bie an biefer finftern Geschichte einen fo bebeutenben Untheil hatte. Gie lieft; es germalmt ihre Seele. Erschuttert und troftlos schreibt fie an Abalard, und verlangt Troft und Unterftubung ihrer niebergebeugten Geele. In biefem Briefe Spiegelt fich überall ein eben fo bobes, als bis zur Uebertreibung bescheibenes Gemuth ab, welches freilich bie Popeniche Beroibe, bie mandes aus jenem Briefe gefcopft hat, burchaus vermißt. Abalard, burchbrungen von ber Großherzigkeit feiner Beloife, und ihre Sobeit anerkennend, antwortet ihr. Diefe Unt: wort ift ber Stoff zu ber oben ermahnten Glegie: Abalarb an Beloife.

Leipzig, Druck von Phil. Reclam jun.

|   |   |   |   | ¥ |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| · | • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| • |   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |   |
|   | , |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |





This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified

Please return promptly.



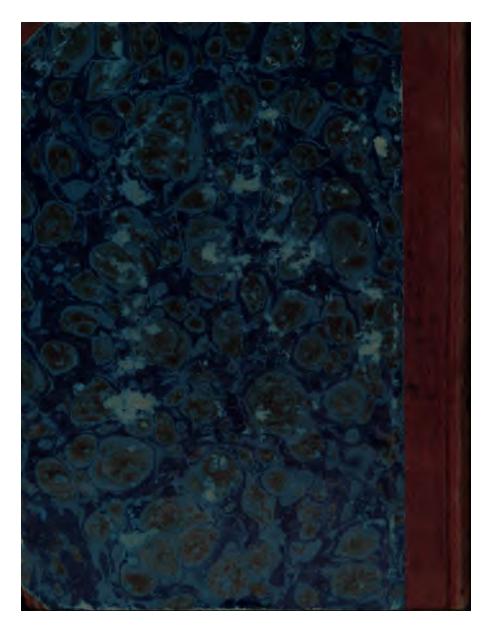